

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

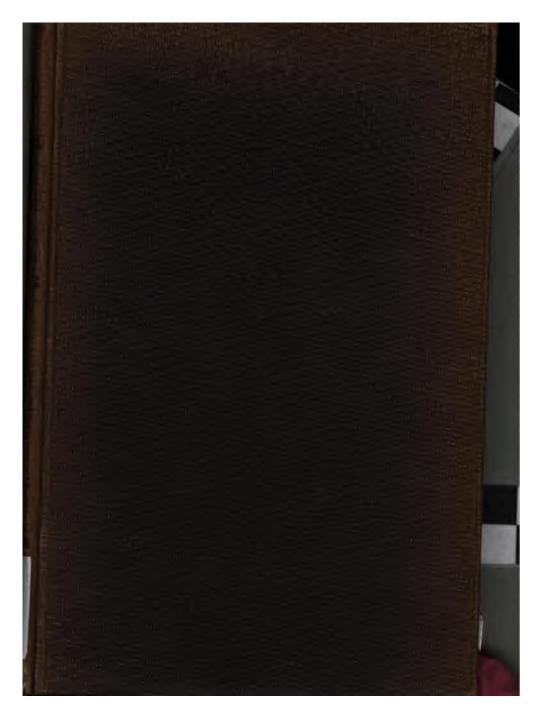

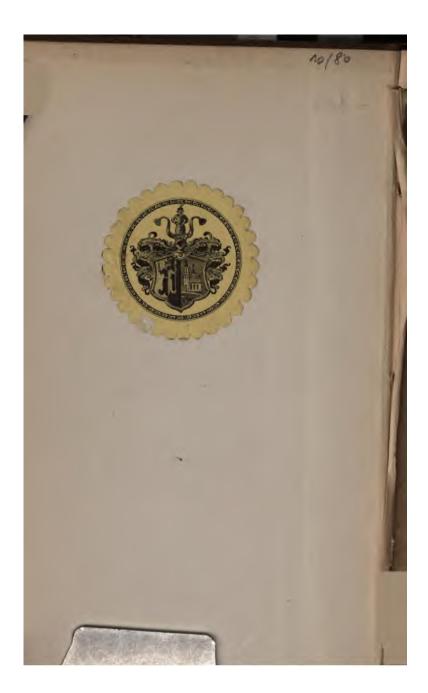

E.A.

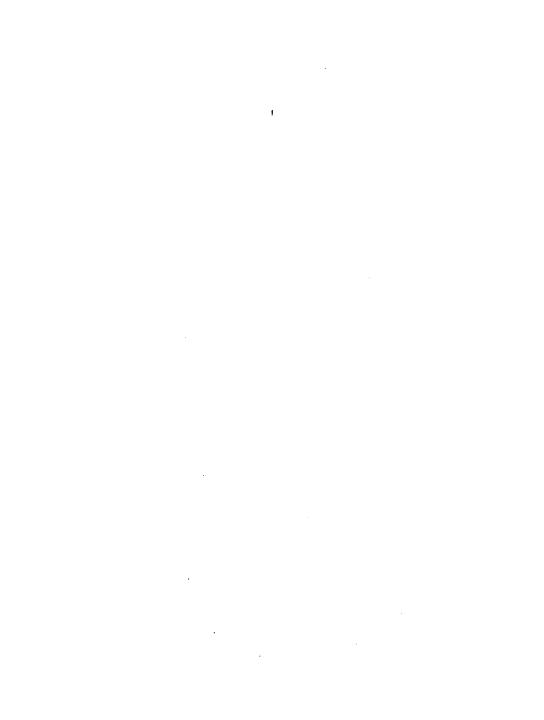

# Paris

und

## Louis Hapoleon.

Reue Stiggen

aus bem

Frangösischen Raiserreich.

Bon

Theodor Mundt.

Erfter Banb.

Berlin, 1858. Berlag von Otto Jante.

| _  |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    |   |   |   |  |
|    | · |   |   |  |
|    |   |   | • |  |
|    |   |   |   |  |
| ·  |   | ` | • |  |
|    |   |   | • |  |
|    |   |   |   |  |
| ,  |   |   |   |  |
| ¥. |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   | • |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    | · |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
| •  |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |

## Juhalte Berzeichniß bes erften Bandes.

1. Das Paradies der Arbeiter im neuen Rai: ferreich. (Die neuen Arteiter=Cafe'e. Das Café du Dir= neurieme Siecle. Der Lurus und bie Bloufe. Die bemofratifche Natur Des beutigen Eurus. Der frangofifche Arbeiter als herr des neungehnten Sabrbunderte. Der Preis : Courant bes Arbeitere und der Rai er. Die Sittenzustande der Arbeiter im Raiferreid. Die Weltgeschichte bes vierten Stanbes. Die taiferlichen Organisatione Projecte mit bem Arbeiterftande. Die Umichaffung bee Arbeiters jum Cavalier. Das große Beigbrot ale Sombol ree napoleonischen Arbeiter : Evange: liume. Die Cites ouvrieres auf bem Boulevard Magas und Boulevard Sebaftopol. Der frangoniche Arbeiter ift ber Solbat ber permanenten Ungroie. Die baufer bee berrn Dilbaub. Schen bee Arbeitere por ter Bolfefaferne. Das Cafe Parifien. Beltmannifder Charafter bes frangofifden Urbeitere. Parallele bes frangoffichen und beutiden Arbeitere. Gine geitunglesende Arbeiter : Familie. Die neue Bolfer : Race Des Proletariate. Fortidritte ber frangofficen Arbeiter in ihrer geistigen Bilbung. Die cours gratuites pour les ouvriers. Der Arbeiter : Cebrer Dore. Die perjonlichen Danieren Des Arbeiters. Der Soldat mit dem weißen Pudel. Der Rellner und ber Arbeiter. Die Blouje ber Talar ber arbeitenben Rlaffen. Die Frauen und Töchter ber Arbeiter. Bier Kartenfpiclerinnen aus tem Bolfe. Die Goonlet armer Daboen in Paris. Gin Sonntag-Nachmittag in Paffp. Die Urbeiterfdenten in Paffp. Das Schauipieler : Talent Des frangofifchen Alrbeitere. Die Rachel. Der Charafter bes Alrbeitere. Das Berliner Gabnden und ber Parifer Orole. Projectirter Gin-fluß bee Bieres auf ben frangofijden Arbeiter. Gine Conferenz Couis Rupoleons mit dem englischen Bierbrauer Bas. Streben nach einem Embonpoint der französischen Arbeiter. Der restaurateur du peuple. Rapoleon III. und Ludwig XVI. Die Ent-Revolutionirung des französischen National-Charaftere. Die sociale Organisation des Proletariats.) S. 1—56.

- II. Die Helena-Medaille und der Navoleon-Cultus. (Scenen bei der Vertheilung der Belena-Medaille in Paris. Therefe Figueur, genannt Sans Bene. Der alte Tanger Myon. Befdreibung ber Beleng - Debaille. Die Babl ber alten Rrieger bes Raiferreichs in allen ganbern. Die Contingente ju ben Urmeen des Raiferreichs. Db die Belena= Medaille gegen Deutschland gemungt fet? Das Ensemble ber Belena - Debaille mit bem Kriegslager bei Chalons und ber Rheinbrude bei Strafburg. Die Bestimmungen des Testamente von St. Belena. Ein Schreiben bee frangofifden Befandten Baron von Meneval. Das Privat : Bermogen Napoleons I. Tete . . . armee Die letten Borte Rapolcons. Dic Begegnung der Belena - Debaille mit ber Rrim - Dicbaille. Der Rapoleon Cultus von Rapoleon III. gestiftet. Das Monu-ment ber Konigin hortense in Rueil. Gine Statue ber Raiferin Josephine auf der Insel Martinique. Der Capitaine Dulac. Der Raifer als napoleonischer Reliquiensammler. Das Mujeum ber Souveraine im Louvre. Gine Induftrie : Musftellung ber foniglichen Burben. Die Gifenfrone Gunglos und ber Degen Ludwigs XVI. Der Schraubftod Ludwigs XVI. Der Souh Marie Antoinette's. Der Regenschirm Louis Philipps. Der napoleonische Raifersaal bes Louvre. Die neuc Legitimitat bee Gabele. Die Rrone ber Universal-Monarchie. Gin but Napoleons aus ber Campagne von 1814. Der Bourgeois : but von ber Insel Beleng. Das Schweißtuch Napoleons I. Die Rinder- Barberobe bee fils de l'homme. Der Code Napoléon. Undacht der frangofischen Bauern zu den Raifer-Reliquien. Der Tob zu St. Delena als Bolfsmythus. Die Wiederauferstehung Des großen Empereur.). G. 57-88.
- III. Scenen aus dem Lager von Chalous. (Das permanente Lager. Strategische Bedeutung zur hauptstadt und zu ben Grenzen Deutschlands. Die Garden. Shalons, das alte Catalaunium. Die Eroberungszüge Attila's und Napoleons I. gegen die beutschen Bölter. Die Schlacht Attila's in den catalaunischen Gestiben. Das Terrain. Ausgrabungen von Alterthümern und Attila-Medaillen. Das Zelt Plapoleons III. Pelisster, Due von Malasoff. Der Kaiser. Lagerleben, En partant pour la Sprie. Der ausgerissen hengst. Die amerikanische Eisenbahn im Lager. Das diplos

matifche und mechanische Talent bee Raifere. Die Cafes und Bergnügungs-Etabliffements im Lager. Die ouvrages blancs. Mabille de Mourmelon. Die meres Moreau. Das Cafe Malatoff. Die Raiferin Gugenie im Lager. Das Berbaltnis bes Raifers und ber Raiferin. Das Lager : Theater. Gine Pantomime ber Zuaven. Die Deffe vor bem Altar bee Camp. Militair-Gemalt und Ratholizismus. Der militairifde Charafter ber frangofischen Armee. Busammenleben bes Raifers mit ben Solbaten im Lager. Gefährliche Bebeutung ber Dilitair-Lager im Frieden. Befuch bes Bergoge von Cambridge im gager von Chalone. Die frangofifche und englijde Urmee. Sorge bee Raifere für bie Nahrungeverhältniffe ber Golbaten. Das Café-Fest ber Zuaven. Spazierritt bes Raijers und ber Raiferin burch bas Lager. Pring Napoleon, und fein Berhalt. nis jum Raifer. Die großen Manocuvres. Des Raifere Zageebefehl in Chalone. Napoleon III. als Militair. Die neue Raifer-Politit. Das napolconifde Programm gegen Deutschlang. Die Rheinbriide bei Rehl. Sorace Bernet's Gemalbe bes Lagers bei Ctalons.) . . ©. 89—138.

- IV. Die Sof:Oper des neuen Raiserthums. (Der Untergang ber italienischen Oper in Paris. Rapo= leon III. tein äfthetisch totettirender Eprann. Erinnerung an bie italienische Oper unter Louis Philipp. Die Berbi'sche Musik in Paris. Madame Nantier Didier. Das neue Rais jerreich ift tein Reich ber Mufit. Spontini und Napoleon I. Napolcon III. und die Runft. Die neuen Menschen im zweis ten Empire. Die Proflitutione-Dramatit ale Oper bee neuen Raiserthums. Die neuen Menschen und die neuen Sclaven. Die viveurs de Paris. Xavier de Montepin. Das Biel ber Lebemanner ift ber allgemeine Sieg ber Proftitution in ber Befellichaft. Das galante Bohmen. Die niedere Bobeme. Der Unterschied zwischen Biveur und Roue. Der Biveur, ber Mann bes Raiferreiche. Die Gittlichkeit am beutigen Raiferbofe. Die Biederaufnahme des Rauber-Romans in Paris. Die Ritter vom Rebel. Die Polizei. Der Raiser und Schiller's "Ideale.") . . . . . . . ©. 139—172.
- V. Fiammina, Madeleine Brohan und das Theater. (Die gesellichaftlichen Fragen in der Literatur. Kiammina von Mario Uchard. Madeleine Brohan. Augustine Broban. Das Feuilleton der Madeleine Brohan. Amazone und Magdalene. Das französische Theater als Photographie der heutigen socialen Berderbnis. Das Accensenten Boudoir Jules Janin's. Der Salon von Madeleine Brohan. Beränderungen im französischen Schauspielerstand. Fechter. Die

VI. Der neue Louvre-Bau und die Chapelle expiatoire. (Louis Napolcon als Baumeister von Paris. Das neue Straßen-System. Das divide et impera Louis Napolcons in der räumlichen Zertheitung der Volksmassen. Der Umbau der Cité. Die Volkendung des Louvre. Vicconti, Lefuel und Simart. Die Jeaugnrationsrede des Kaisers. Der Könige und die Nation. Schwierigkeit und Kunst des neuen Bauwerks. Der Mangel des Paralleliemus. Das napoleonister als Architektur. Die Glossen der Hordier über den neuen Prachtbau. Die Architektur des Parvenu. Die Kestauration der Sichne Kapelle in der Rue d'Uniou durch Louis Rapolcon. Die Marmorbilder Ludwigs XVI. und Martie Untoinette's. Das Mausoleum der Revolution. Die erte Ruhestelle der königlichen Alse. Distorische Erinnerungen. Die Afge Rapolcon's I. und Louis Philipps.) S. 209 – 232.

## Das Baradies ber Arbeiter im nenen Raiferreich.

Es ift durchaus darauf abgefehn, den Arbeiter im neuen Raiferreich zu einem großen herrn zu machen. Die neuen, beispiellos glanzenden Arbeiter-Cafes, bie seit Kurzem in Paris entstanden sind, konnen als ein Beweis angesehen werden, wie fehr man es biefer Rlaffe jest dort vergonnen will, in einem gewiffen äußeren Comfort mit den höheren Ständen zu metteifern, ober dieselben sogar durch eine niegesebene, fast feenhafte Pracht ber Bergnugungs-Gtabliffements gu übertreffen. Denn fammtliche Cafes der eleganten Welt in Paris find ploglich burch zwei völlig riefenbafte Schöpfungen diefer Art, Die fich vorzugeweise zu einem Erholungsort für die arbeitenden Rlaffen beftimmt haben, in Schatten geftellt und im Bergleich mit diefen neuen Arbeiter=Cafes zu altmodischen und ärmlichen Rancherhöhlen berabgebruckt worden. Mundt, Baris. L.

Es ist dies bas Café du dirneuvidme Siecle auf dem neuen Boulevard du Strasbourg und das Café Parisien ou le plus grand café du Monde in ber Rue du Chatean d'Eau, welche biefe Revolution be= wirft, und bie Berrichaft bes vierten Standes zunächst auf bem Boden bes Parifer Cafehauslebens unabweislich angefündigt und festgestellt haben. Man bebauptet, bag ber Raifer Diesen coloffalen Pracht= ichopfungen im Geheimen eine gewiffe Aufmunterung geschenkt habe, da man weiß, wie fehr Napoleon III. eines feiner wescutlichsten Regierungs=Interessen noch immer darin erkennt, ben Arbeiterstand zu pflegen und ihn zum goldenen Knopf auf der Müge der Raiferlichen Fortung zu machen. Aber man vernimmt neuerdings, daß die Unternehmer biefer neuen Cafes ganglich auf ihren eigenen Fußen ftehn, und daß fie fogar Aussicht haben follen, die in der That unglaub= lichen Capitalien, welche fie auf die lupuriofe Ausftattung biefer Locale gewandt, einträglich genug wieber berauszuichlagen.

Wenn man einen Blick auf das unabläffige Treiben und Berzehren wirft, das hier den ganzen Tag hins durch bis über die Mitternachtsstunde hinaus herrscht, und in den ungeheuren Sälen nicht selten zweis bis dreitausend Personen auf Ginmal anwesend sein läßt, so kann man auch kaum zweifeln, daß die Addition

der Tageskasse eine höchst bedeutende sein muß, und daß die bei den Comtoirdamen einfließenden Sousstücke der Arbeiter für ihre Demi-Tasse, oder ihren Grog und Bol zu ganz gewaltigen Summen anlausen, mithin auch wohl der Geldmacherei des heutigen Spezulationsgeistes vortrefssich dienen können.

Auf tem neugebauten Boulevard du Strasbourg, beffen frijches und aufpruchsloses Treiben vornehmlich ben arbeitenben Rlaffen angehört, fteht ein schönes, febr geschmadvoll aufgeführtes Baus, bas mit großen goldprangenden Buchstaben die Juschrift: Cafe bu birneuvidme Sidcle zeigt. Man tritt mit eigenthumlichen Gedaufen über ben Geift bes neunzehnten Sahr= hunderts in das Saus, um über einen kleinen Alur fofort in ben ungeheuren Saal zu gelangen, ber einen bochft überraschenden Aublick darbietet. Man erblickt einen Raum von fast unabschbarer Beite, ber mit Bronceverzierungen, Goldfpiegeln, Band= und Dcden= gemälben, und Marmorgruppen, auf bas Reichste und Geschmadvollfte ausgeschmudt ift. Bon dem boben Plafond berab bangen burch den gangen Saal bin fechszehn bronceschimmernde Rrouleuchter, beren flammende Lichter noch burch eine Angahl glangender Manbleuchter auf allen Seiten bes Saals verstärft werben. Rleinere Lampen schweben noch über ben Billards, beren zweinndzwanzig binter- und nebeneinander im Saal aufgestellt find, und ben gangen mitt-Ieren Raum beffelben wie eine großartige Phalanr einnehmen. An ben Seitenwänden bes Saals entlang laufen rothe Pluich=Divans mit weißen Marmortischen bavor, an benen die Manner des neunzehnten Sahr= bunderts, welche in diesem Cafe verkehren, sich mit Beib und Rind behaglich niederlaffen und die ihnen auf filbernen Prafentirtellern bargebotenen Erfrischungen einnehmen. Der sie haben sich in dem mittleren Raum gruppenweise zu einer Partie Billard vereinigt, welches das Lieblingsvergnugen der frangofifchen Arbeiter geblieben ift, und mit leidenschaft= lichem Eifer, aber auch mit einer merkwürdigen Rube und Beräufchlosigfeit von ihnen gespielt wird. Ginige fleinere Nebenfale und eine Reihe von Logen bieten Raume für gurudgezogene Besucher bes Cafe bar.

In der Mitte der Hauptwand erhebt sich der glänzende Comtoir isch, an dem, zur Leitung und Controlle aller Geschäfte, in diesem Riesen-Case eine einzige Dame nicht genügt, sondern es haben mehrere dieser Casehaus-Regentinnen hinter demselben Platz genommen, wenn auch nicht mit der stolzen und abzgeschlossenen Bürde, zu der die Comtoirdame des Boulevard des Italiens eine unveräußerliche Verpsticktung zu haben glaubt. Es herrscht hier auf dieser Stelle eine bei Beitem gemüthlichere und plauder-

١

Instigere Repräsentation, und die jungen Mädchen, die auf dem Thron des Case des neunzehnten Sahrhunderts sißen, haben einen gewissen Familienanstrich, der mit dem behaglichen und volksthümlichen Sichgehenlassen, das auf dem ganzen Schauplat herrscht, auf eine sehr taktvolle Weise zusammen stimmt.

Denn der Arbeiter, welcher diese ihm neueröffnete Welt des Glanzes und Scheins betritt, glaubt fich in feinem eigenen Befen feinesweges banach ummodeln ober geniren zu muffen. Er findet fich hier vielmehr mit einer natürlichen Anmuth und Unbefangenheit ein, die liebens- und bewundernswürdig augleich erscheinen tann, aber auch einen erschreckenben Eindruck auf den Beobachter hervorzurufen vermag, indem fie beweift, mit welcher Leichtigkeit diese Rlaffe von dem Lurus der bevorzugten Stande Befig ergreift, und wie sie auch den übertriebenen und verschwenderischen Glanz sich so aneignet, als wenn berfelbe nur gerade für fie geschaffen und eben gut genug für sie ware. Ja der Pariser Duvrier scheint einen besonderen Stolz darein zu fegen, daß er gerabe in biefer für ihn hergerichteten Pracht am liebsten in ber blauen Bloufe und in der Arbeitsjacke erscheint, die kleine thonerne Stummelpfeife im Munde, und an den Stiefeln noch ben Schmut und Ralf ber Berkftatt, ben er gewiffermagen als feine Ehren aufweist, und von dem es ein Leichtes gewesen wäre, sich vorher zu reinigen, was aber keinesweges in seinen Sinn gepaßt zu haben scheint. Einige ceremonielle Kormen beobachtet die stolze Blouse nur mit ihren Damen, die stets wohlanständig und mit einer gewissen Feierlichkeit am Arm eingeführt werden, was dem Contrast der schuntzigen Stiefel mit diesem Schanplaß des Glanzes eine noch wunderlichere Nüance hinzussügt.

Wenn es das Café des neunzehnten Jahrhunderts ift, das die Blouse des Arbeiters darin ihren berech= tigten Plat auf der Sobe des modernen Luxus ein= genommen hat, fo wirft biefer wunderbare Aublick boch noch mehr wie eine Fata Morgana der heutigen Gefellichaftszuftande, als daß man ichon eine nabeliegende Wirklichkeit barin zu erkennen geneigt mare. Aber diese Berührung des Luxus mit der Blouse trägt nichts bestoweniger eine tiefe einschneidende Bahr= beit in sich. Die eigentlich demokratische Natur Des beutigen Lurus tritt darin wie in einer sibyllinischen Offenbarung zu Tage. Der Lurus, der als der wahre Nivellirungsteufel bes beutigen Geschlechts alle Stände, alle Religionen und alle Prinzipien gleichzumachen ftrebt, sucht auch ben Arbeiter in fein goldenes Net einzufangen, um ihn in daffelbe gefinnungelofe und ungefährliche, um jeden Lebenstern betrogene Geschöpf

zu verwandeln, zu dem der Eurus bereits den ganzen Mittelstand zu zerreiben begonnen. Aber so lange der französische Arbeiter unter all der kostbaren Pracht, mit der man ihn jest in Paris umgiebt, noch die blaue Blouse anbehält, scheint der Staatsstreich, welschen der Luxus an ihm ausüben will, noch nicht so lebensgefährlich für seine Grundsäpe und seine Stellung werden zu können.

Der frangösische Arbeiter kommt sich ohne Zweifel in seinen fühnsten Gedanken als ben eigentlichen Berrn bes neunzehnten Sahrhunderts vor, und darum bewegt er sich auch in diesem ihm errichteten Cafe bu birnenvidme Sidcle mit jener faft gleichgültigen Behabigkeit, mit welcher der Cohn des Saufes durch die Pupstube geht. Aber der Pariser Duvrier, der das hochmuthiafte Geschlecht ift, das es in der mobernen Gesellschaft giebt, fest bem Lurus einftweilen noch die schmutigen Stiefel ber Werkstatt auf ben Nacken, und es sieht nicht barnach aus, als wenn auch er sich von diesem goldtriefenden Ungeheuer einft mit Saut und haaren verschlingen laffen wurde. Er betrachtet den Luxus, den man ihm jest im neuen Raiserreich auf feinen Wegen ausstreut, einstweilen wie einen schuldigen Tribut, welchen man bem funftigen Gebieter bes neunzehnten Sahrhunderts unmöglich länger vorenthalten konnte, und der eine Art von

Abichlagzahlung auf viele andere Genuffe und Guter ift, die er zu seinen ihm unweigerlich gebührenden Domainen rechnet. Rach biefer Situation, wie man fie im Cafe du dirnenvidme Siecle beobachten fann, scheint die Frage, ob der Luxus auch den vierten Stand unterjochen und feinem Streben nach ber Berrschaft abwendig machen werde, ebenso wie er die Mittelflaffe unterjocht und aus ihrer ganzen hiftoriichen Entwickelung berausgeworfen bat, minbeftens vertagt zu sein. Aber bie Falle ift auch fur ihn aufgestellt, und wie er in feinem eigenen Saufe bereits ben Gewöhnungen zum Lurus, so weit es ihm hier möglich ift, nicht hat widerstehen können, so ift dieser fabelhafte Glanz, in ben man ihn jest auch noch während feiner Erholungsftunden einwickelt, jedenfalls eine gefährliche Lockfreise für ihn.

Die vier Billardspieler, welche dort unter dem strahlenden Lustre so eben ihre Partie begonnen hasben, scheinen freilich mit ihren eigenen Personen noch als die entschiedensten Gegner alles Lurus dazustehn. Es sind vier Handwerksgesellen, die, ihrem Aufzuge nach zu schließen, wahrscheinlich eben eine Mußestunde in ihrer Werkstatt erlangt haben, und aus derselben in aller Eile, in Hemdsärmeln und mit dem noch vorzgebundenen Schurzsell, durch welches sie sich als Sattler oder Wagenmacher zu signalisiren scheinen,

aufgebrochen sind. Zwei derselben haben noch im Fluge, wie es scheint, die schwarze Cravatte umgestnüpft, um doch einigermaßen auständig zu erscheinen, aber das hemd ist schmußig von der Woche und von der Arbeit, und kann durch die darauf fallenden Strahlen des großen Kronleuchters nicht rein gewaschen werden. Doch haben die halb heraufgestreisten hemdsärmel einen muskelstarken, gewaltigen Arm entblößt, der das heroenthum der Arbeit auf eine sast seise verkündigt, wenn er auch jest nur den Billardstock in geschickter Verechnung abstößt. Diese interessante Gruppe athmet eine ursprüngliche Naturkraft, die der Verweichlichung nicht sobald fähig zu sein scheint.

Das Billard, an dem diese Herren spielen, steht in der Nähe einer großen Marmorgruppe, die an der Rückwand des Saales sich erhebt und, mit Blumen und Lichtern geschmuckt, und von einem leise rauschenden Springborn belebt, eine Pandora mit dem Füllhorn darstellt. Die Pandora hat sich mit einem zu ihr aufblickenden Knaben gruppirt, der den Sohn des neunzehnten Jahrhunderts vorstellig zu machen schent, und darum mit so sicherer und frecher Begehrlichkeit auf alle die Schätze und Genüsse harrt, welche Mutter Pandora aus ihrer berühmten Büchse ausschütten wird. Wahrscheinlich wird auch für den Sohn des neuns

zehnten Jahrhunderts, für den fich der Arbeiterstand bald ausschließlich, und als bas einzig achte Rind, ausgeben zu wollen icheint, nichts als die Soffnung auf bem Grunde ber entleerten Buchfe übrig bleiben. Der hoffnungstraum des frangofischen Arbeiters befteht allerdings barin, einft die Berrichaft zu haben, und den übrigen Rlaffen der Gesclichaft, mit denen er bereits auf jede Art zu rivalisiren angefangen, bas Geheimniß ihrer Borzuge und Rechte abzugewinnen. Diese hoffnung wird mahrscheinlich als Rest in der Büchse ber Lebensquter biefes Sahrhunderts steden bleiben, nachdem der Arbeiter alle anderen Gaben, welche ihm die Pandora des neunzehnten Siecle ge= boten, verfneipt und in leerer Genuffucht verzettelt hat. In dieser Beziehung kann es charakteristisch erscheinen, daß geradeüber von diefer Pandora, auf der Gegenwand bes Saals, die große Tafel aufgehängt ist, auf welcher ber Preis-Courant der in diesem Café verabreichten Getrante verzeichnet fteht.

Dieser Preis - Conrant kann sowohl durch die außerordentliche Fülle der besten und schönsten Sachen, die er umfaßt, als auch durch die dabei angesetzten billigen Preise, die in diesen großen Cases der unsteren Klassen bei weitem niedriger stehen, als in den Cases der eleganten Gesellschaft, einiges Erstaunen erregen. Wo der Arbeiterstand so feinen Genüssen

in solcher Auswahl und in solchem Umfange sich hindugeben vermag, da ist für ihn selbst jedenfalls die
goldene Zeit schon angebrochen, und es ist nur zu
fürchten, daß sie ihm mitten in der auserlesenen Befriedigung seines Gaumens und seiner Sinne, von der
er hingenommen wird, wieder aus den Zähnen gerückt werden könnte. Der Pariser Arbeiter verdankt
diesen außerordentlichen Preis-Courant seiner Freuden
der providentiellen Fürsorge des Kaisers für den Arbeiterstand, ohne welche es mit ihm niemals dahin
gekommen sein würde, und ohne die es keinem
Speculanten der Welt eingefallen sein möchte, PrachtPaläste dieser Art für das Caschaus-Bergnügen der
Arbeiter zu errichten.

Der Arbeiter weiß sehr gut, daß er dieses Wohlsbehagen ohne Gleichen, welches ihn in dem zweiten napoleonischen Kaiserreich umsließt, nur den persönlichen Absichten Napoleon's III. verdankt. Der Kaiser ist es, der ihm diesen neuen Preiss Courant gemacht, der Kaiser ist es, der zu ihm spricht: Hier, mein Freund, ist Limonade und Drangeade, hier ist Eau de Seltz und Sirops de Gomme, Bavaroise, Chocolat und Grog au vin, auch Grog americain; hier ist Punch romaine le Bol, auch Bichof und Kirch le Bol; auch den Bol à l'eau de vie kann ich Euch empsehlen, wenn auch zu verschiedenen Preis

sen, zu 4 und 2 Sous, ich habe bies nicht anders machen können!

Hier ist anch, spricht der Kaiser ferner, Chablis und Marquise, hier ist Baierisches Bier und Maslaga, hier ist Chartreuse und Curaçao und Vermont, hier ist Dejeuner à la Crême, hier ist der beste Macon, und was Ihr sonst nur immer trinken mögt, kommt heran, kommt heran, denn das Kaisersreich soll Euch ernähren, wie Ihr noch nie ernährt worden seid! — —

Schon nach biefem Preis-Courant, über welchem bie lodenbe Stimme bes Raifers fcwebt, fann man schließen, daß der frangösische Arbeiter ein Mann des Genusses geworden ift, ber auch die feineren Reize bes Gaumens auf eine Beise kennt und befriedigt, wie sie namentlich dem deutschen Arbeiter ein noch unenthülltes Mofterium geblieben ift. Das Wohl= leben der deutschen Arbeiter hat zwar seit der Erhöhung der göhne, welche ihnen das Jahr 1848 zuwege gebracht, einen nicht geringen Aufschwung genommen, aber es erstreckt sich nur auf den reich= licheren Genug von Branntwein und Bier, ohne daß ihre eigentlichen Lebensbedurfniffe einen befferen und feineren Buschnitt badurch erhalten hatten. Das Tages= und Wochenlohn möchte beim frangösischen und deutschen Arbeiter jest ziemlich auf berselben Stufe ftehn, und es bleibt bei beiden mahrscheinlich nur ein febr geringer Theil für die Erhaltung der Familie übrig, der das zufällt, mas den unüberwindlichen Anforderungen der Rneipe einigermaßen abgerungen werden fann. Aber ber Parifer Arbeiter fann für fein Geld fich einen gang anderen Rreis von Benuffen eröffnen, und wenn er auch in dem Meußern feiner Person noch keineswegs Miene macht, sich als ben neuen Gentleman des Sahrhunderts hinzustellen, so schwingt er sich boch einstweilen in bem, was er genießt und verzehrt, zu einer ziemlich cavaliermäßi= gen Runft zu leben auf. Dem deutschen Arbeiter bagegen ift noch wohl in biefem Cynismus feiner Schenken und Reller, in benen er fich maulmurfsartig vergrabt, um fich burch Licht und Sonne fo wenig als möglich aus feinen bumpfen und gebantenlos hinbrutenben Genuffen weden zu laffen. Wenn er erfährt, welches Paradies feinen Brudern im na= poleonischen Raiserthum geschaffen wird, und welche Pracht=Cafes, welche Speisezettel und welche Preiscourants ihnen bort aufgethan werden, fo wird ihn vielleicht eine Sehnsucht nach biefen Bundern und biefem Glang beschleichen, aber eingelaffen in bies neue Ranaan des Arbeiterstandes wurde er die fcmarze, cunifch behagliche Spelunke feiner beutschen Freuden wahrscheinlich sehr bald wieder all diesen strablenden

Lichtern und diesen fein bereiteten und zusammengefetten Getranken vorziehen lernen. Diefe Marmortische und Plusch-Divans, welche ber Pariser Duvrier mit einer fo vollendeten Beltmanns = Manier und mit einer fo anmuthigen Sicherheit, als wenn er nie anbere Mobel zu feinem Gebrauch gefannt, benutt, wurden dem deutschen Arbeiter leicht einigen Angstschweiß auf die Stirn rufen. Er kann einmal auf einem Pluich-Divan nicht behaglich figen, auf bem er nur mit angftlich zusammengefniffenen und bicht an den Leib herangezogenen Beinen und mit der haltung eines Pagoben Plat zu nehmen im Stanbe ware. In die freie und ungezwungene Manier fei= nes französischen Collegen wird er sich so leicht nicht finden können, obwohl er benifelben in einer ge= wiffen Freiheit und Lascivitat ber Sitten und in ber Leichtigkeit bes moralischen Gewiffens kaum etwas nachgeben wird.

Mit der Sittlichkeit des französischen Arbeiters scheint es im neuen Kaiserreich eher schlimmer als besser geworden zu sein, und wenn man ihn im Case du dirneuvidme Sidcle nicht selten auch mit Frau und Töchtern so wohlanständig eintreten und sich niederlassen sieht, sollte man kaum auf den Gedanken kommen, daß seine Familienverhältnisse in der Regel so entseplich zerrüttet und von schmutzigen Lastern

bedeckt find. Sein Bedürfniß, außerhalb der Arbeitestunden den großen Mann und den feinen Cavalier zu fpielen, bedroht fo fehr die finangielle Seite feines eigenen Saushalts, daß die Frau zur Führung desfelben und zur Beftreitung ihrer eigenen Bedürfniffe leicht auf ganz andere Ginnahmequellen Bebacht nimmt. Die Prostitution des weiblichen Theils der Familie ift nicht selten die traurige Rehrseite zu der Glanzwelt bes Cafe du birneuvidme Siecle, benn in einer gemiffen Sphare ber Parifer Proftitution gehört eine überwiegende Angahl biefer beklagens= werthen Geschöpfe ben Frauen und Töchtern des Urbeiterstandes an. Der französische Arbeiter hängt also auf diefer Seite durch die Preisgebung seiner Frauen und Töchter mit den gaftern ber eleganten Gefellschaft zusammen, die er mit seinem eigenen Fleisch und Blut nährt und fördert, wie er auf ber andern Seite burch ben Lurus ber Vornehmen, den er fich mehr und mehr einimpft, an dem Faulnigprozes ber überlebten Gefellschaftswelt fich betheiligt.

Der Arbeiter ist baher in seiner gegenwärtigen Erscheinung eben so sehr eine Frazze, eine sittlich verzerrte Caricatur, als es die andern Stände in der heutigen Gesellschaft nicht oder weniger geworden sind, und es liegt die Nothwendigkeit nicht gerade auf der Hand, einen socialen Naturcultus mit dem Ar-

beiterstande zu treiben und ein verjungendes und schöpferisches Glement für die heutige Gesellschaft in ihm zu feben. Mit Ausnahme einzelner und ifolirt ftehender Gruppen des frangofischen Arbeiterftandes, in benen Tugend, Arbeitsglud und ein beschranktes idpllisches Lebensgenuge beimisch geblieben find, haben biese Leute feineswegs die Borguge neuer Menschen für sich in Anspruch zu nehmen, sondern sie find nur die Producte der Lafter einer verdorrenden und sich auslebenden Gesellschaft, die auf diesen ihren außerften Endpunkten Diejelben Giftstoffe verbreitet, welche sich von Oben und in ihrer Mitte erzeugt haben. Die Beltgeschichte bes vierten Standes ift baber immer noch ein fehr fragliches Problem. Sollte diefer Stand, ber in feinem physischen Naturell faft ben Eindruck einer besonderen und fich neu entwickelnden Bolksrace macht, wirklich bazu ausersehen fein, einft die civilisirte Gesellschaft zu erobern, wie es früher bie Bandalen und Gothen gethan, fo murbe biefer Sieg ihm in bem Maage ftreitig gemacht werben, als ber vierte Stand die finnlichen und geiftigen Berfeinerungen ber beutigen raffinirten Belt in sich aufzunehmen anfängt. Das fuße Gift, welches ibm ber einst zu Besiegende reicht, wurde bann die wilde Raturfraft ichen vor ber Zeit einschläfern und ihres gefährlichen Stachels berauben.

Warum halt es Napoleon III. für eine fo wich= tige Angelegenheit, sich fortbauernd dieser Bolksklaffe zu versichern, obwohl er von ihrer Undankbarkeit überzeugt fein kann, und darüber nicht erft durch das ihm feindselige Verhalten der Arbeiter bei den letten Wahlen belehrt zu werden brauchte? Der Rai= fer scheint es seinem gangen politischen und gesell= schaftlichen Programm nach nicht aufgeben zu wollen und zu können, daß er den arbeitenden Rlaffen all= gemach eine Organisation giebt, durch welche sie sich an das napoleonische Regime fest und unlösbar gebunden fühlen und in bemfelben eine neue Garantie für Arbeit und Genug, wie sie ihnen noch nie bargeboten worden, erkennen. Der Raifer mußte es aufgeben, die Reorganisation des Adels, die er zu Anfang des Jahres 1857 ichon nach bestimmten Ent= würfen in die Sand genommen, ichon jest zur Ausführung zu bringen, und diefe Entwürfe, die namentlich auf die feste und legitime Begründung einer napoleonischen Aristofratie und auf die Säuberung des feit Louis Philipp entstandenen Aventurier = Abels hinausliefen, mußten einstweilen wieder gurudgelegt werden, weil Louis Napoleon fah, daß er durch biese Operation einen großen Theil ber feineren Gefell= schaft einer bedenklichen Berftummelung unterworfen hatte. Auch mar es verfrüht, der legitimen Gefell-Mundt, Baris. I.

öffnen laffen. Die Saufer und Wohnungen in diefen neuen imperialiftischen Arbeiter = Städten freundlich, auskömmlich und gefund, obwohl die Billigkeit der Miethspreise noch Bieles zu munschen übrig laffen foll. Doch find es keineswegs die etmas theuern Wohnungspreise, welche ben Parifer Arbeiter bis jest gehindert haben, das ihm darge= botene schöne Quartier in diesen Cités ouvrières zu beziehen. Die Arbeiter haben vielmehr die fichtlichste Abneigung an den Tag gelegt, sich in diesen Arbeiterstädten einfangen zu laffen, in benen fie ent= weder die ihrem perfonlichen Freiheitsgefühl migbehagende Einpferchung einer Caserne scheuen, ober die ihnen eine Art von Judenviertel bes Arbeiterftandes zu fein scheinen, worin fie fich von der übrigen Ge= fellschaft systematisch abgesondert vorkommen würden. Bielleicht empfinden fie auch bei ihrem scharfen Inftinkt den Regierungsgedanken durch, daß die Cites ouvrieres dem Gouvernement die Uebermachung bes Arbeiterstandes in allen seinen Bewegungen erleich= tern werden, und daß es bann bei einer politischen Ratastrophe möglich wäre, die Haupttriebfedern der Nevolution, welche in Frankreich fünftig immer nur in ben Arbeitern fteden werben, wie mit einem ein= zigen Net zu umschlingen. Der französische Arbeiter wird der revolutionaire Gegner jedes Gouvernements

fein, in welcher Art baffelbe auch immer über feinem Ropfe stehen möge. Jeder stabile Zustand, und wenn er in bemfelben mit den größten Wohlthaten überhäuft worden, wird dem frangofischen Arbeiter bald unerträglich werden, und auf feine leidenschaft= liche Mitwirfung zum Sturz der bestehenden Berhältnisse ift jedesmal zu rechnen, gleichviel in welcher Richtung und zu welchem Ziel ber Schlag geführt werden foll. Das stehende Beer der Arbeiter ift auf keinen Namen und auf kein Princip zu verpflichten. Der Arbeiter ift ber Solbat ber permanenten Anarchie, die seit der Revolution von 1789 auf dem in= nerften Grunde des frangofischen Bolkslebens fich fortwühlt, und einen Zustand durch den andern zu erseben strebt, um jeden unmöglich zu machen. Das einstige feste Biel dieser unaufhörlichen Erschütterun= gen fann Niemand mehr mit irgend einer Formel ober einem Symbol bezeichnen, aber die arbeitenden Rlassen, die in Frankreich schon an sich von dem Hochmuth erfüllt sind, Alles vor ihr Forum ziehen zu können, unterhalten bie beständigen Bivouacfeuer ber Revolution in ihrer Mitte.

Diesem Beruf abgezogen zu werden, hüten sie sich mit einem merkwürdigen Scharfblick. Es muß deshalb als höchst charakteristisch erscheinen, daß in der neuen Cité ouvrière, welche der Kaiser auf dem Bou٠. .

levard Mazas gebaut hat, bis jest erst ein einziges haus vermiethet worden ift, und zwar an einen Dberften, beffen Regiment in der Nabe diefes Stadt= theils kafernirt. Der Arbeiter gieht es noch immer vor, lieber in den engen, dunkeln Modergaffen mohnen zu bleiben, beren es in Paris, ungeachtet ber bis in die Cité hinein vorgeschrittenen Umbauten des Kai= fers, noch eine bedeutende Anzahl giebt, und in beren undurchsichtigen Spelunken der Geheimdienft der Revolution niemals ganz ausgesett worden ift. In den neuen Cités ouvrières bagegen, welche ber Kaifer an der Stelle der Parifer Schmut = und Myfteres= Gaffen hat eröffnen laffen, tommt es bem Arbeiter vor, als solle er an einer Leimruthe aufgeklebt wer= den, und sich darauf, wenn auch wohlgenährt und voll= gestopft, doch mit Allem, mas er ist und fein will, zu Tode zappeln. Chenso geht es auch mit den neuen Baufern, welche die bekannte Agio = Celebritat, Berr Milhand, ber fich mit feinen Speculationen an das Programm des Raifers anzulehnen versteht, auf dem Faubourg St. Antoine aufführen läßt. Es sind bis jest vierzig folder zweistödigen Saufer in Diejem Stadttheil, welcher zu den gefundeften von Paris gehört, entstanden, und die Wohnungen bieten sich barin zu einem verhältnißmäßig viel geringeren Preise, als in den Arbeiterftadten des Raifers, für den fogenannten fleinen Mann und den Arbeiter dar, obwohl jede aus Ruche, Reller, einem Efzimmer, einem Bohn-Salon und vier Schlaftammern besteht. Richts bestoweniger hat bisher noch keine einzige dieser schönen und vortheilhaften Wohnungen einen Miether gefunben, und es werden wahrscheinlich auch nur kleine Beamte, wie bies bei ben Saufern ber gemeinnütigen Baugefellschaft in Berlin ber Fall ift, aber feine Arbeiter und feine Familien aus dem Bolke bavon Bebrauch machen. Die Volkskaferne flögt Denen, welchen fie eröffnet werden foll, und fei es mit den hei= terften und anftanbigften Raumen, ben größten Schau-Der vierte Stand, ben man heutzutage der ein. ftudiren muß, scheint ein noch viel reigbareres Ghrgefühl zu befiben, als bem britten Stande jemals eigen gewesen, und dies Ehrgefühl ift ein um fo gefähr= licheres, als es fich nach gemiffen Seiten bin eine wahrhaft stoische Toga anzieht, und dem traditionellen Schmut der Wohnstätten den Vorzug vor einer Ginlogirung giebt, burch welche er sich gewissermaßen auf einen Prafentirteller binausgeschoben und zu einem Präparat der wohlthätigen Fürsorge der bevorzugten Rlaffen gemacht feben murbe.

Nur ben golbenen Zügel ber neuen Pracht-Cafes hat sich ber Parifer Arbeiter willig in ben Mund legen lassen, und folgt, wie es scheint, mit steigenber Begierde diesem niegesehenen Glanz, welcher sich auf seinen Wegen aufgethan, und dem er jest nachzieht, wie der verzauberte Ritter der Fee, die es ihm bis in das innerste Herz hinein angethan hat. Eines dieser neuen Cases ist immer großartiger wie das andere, und der Entwickelung dieser neuen Unternehmungen scheint noch keineswegs ein Halt geboten zu sein.

Das Café bu birneuvieme Siecle scheint un= geachtet seiner koftbaren Prunkeinrichtung nur ein bescheiden gemüthlicher Aufenthaltsort, wenn man sich von ihm in das neue Café Parisien begiebt, welches, auf dem Boulevard du Temple gelegen, zwei Gin= gange hat, von benen ber eine auf biefen Boulevard binausgeht, mahrend ber andere, ber Saupteingang. in der Rue du Chateau d'Eau fich befindet. tritt hier in ein neues, schon und massiv aufgeführtes Baus, bas an einem Garten gelegen, ber mit einer boben fteinernen Mauer umgeben ift. Beim Sinaufgehen in ben Saal, ber in bem erften Stockwert bes Hauses liegt, wird man unten an ber von Rande= labern erleuchteten Treppe zuerst von einer hohen Marmor-Statue empfangen, in welcher fich Diana, die Göttin der Jagd, mit einen ungemein lebens= frohen und unternehmenden Ausbruck vor uns bar= ftellt. Nachbem wir einige Stufen erftiegen, blickt

uns von der Wand, in einem grotest ausgeführten Relief, ein tolles, wildes, höhnisches Silenengesicht entgegen, das dem Eintretenden eine geheimnisvolle Frazze schneidet, und ihm zu bedeuten scheint, daß er sich, obwohl im Begriff in dies prachtvolle Wundersichloß einzugehn, nicht durch diesen hohen und feierslichen Glanz der Räume irre werden lasse, denn was in diesen Prunk eingewickelt, sei nur das liebe, alte, fröhliche Volk, das auch im Faschingsmantel dieser Pracht ewig das alte sei, das alte und unverändersliche in seiner Lust und in seinen Wünschen!

Das Pariser Cafehaus ("le plus grand case du monde") ist mindestens dreimal so großartig und so strahlend, als das Case des neunzehnten Sahrhunderts. Wenn man in den Hauptsaal eintritt, glaubt man einen der größten und glänzendsten Opernhaussäle der Welt vor sich zu erblicken. Diese prächtige Archietektur gehört dem berühmten Baumeister Charles Duval an, der es mit großem Geschmack verstanden, einer das Ungehenerste beabsichtigenden Entsaltung des Lurus zugleich die Formen der gediegensten Schönsheit und den seinsten und edelsten Styl zu geben. Die großen, breiten Broncespiegel, welche die Wände des Hauptsaals und mehrerer in denselben ausmündender Nebensäle bedecken, sollen dem Unternehmer zusammen die Summe von 200,000 Francs gekostet

baben, die von den Arbeitern, welche darin mit Boblbehagen sich selbst und ihre bessere Zufunft wieder= gespiegelt seben, boch wohl mit einiger Schwierigkeit wieder herauszubringen sein wird. Die Mitte bes Saals wird wieder von einer unabsehbaren Reihe von Billards eingenommen, die bier auf einige breifig fich belaufen und von einer mit Bronceverzierungen geschmudten gugeifernen Schrante eingefaßt finb. Un ben Seitenwänden bes Saals laufen, wie im Cafe des neunzehnten Jahrhunderts, die rothen Plufch= Divans mit den Marmortischen umber, an denen die blauen Blousen in frohlich redseliger Unterhal= tung sich niedergelassen baben oder zu ihrem dampfen= ben Grog oder einem Glase Madeira ein Spiel Rarten (gewöhnlich eine Art von deutschem gandefnecht) unternehmen. Gin Glockenthurm in der hoben Bolbung bes Saals verkundet in diesem Café mit machtig dröhnenden Schlägen, denen das Abspielen einer Melobie gefällig vorausgeht, ben gauf ber Stunden. Das ganze Saus hallt dann von diefen gewaltigen Rlan= gen wieder, welche als die einzige Erinnerung an die Beit in diesen Feen-Saal hineinfallen, in dem sonst eine märchengleiche Ueberholung aller Bedingungen und Gewohnheiten ber Zeit eingetreten zu fein scheint. Die Gefellschaft ift hier gang biesclbe wie im Cafe bes neunzehnten Jahrhunderts, nur daß sich hier

mehr Zuschauer aus der eleganten Welt von Paris und ein bedeutendes Fremden=Publikum einsinden. Aber dies stört den gewohnten Hergang in keiner Weise, denn der französische Arbeiter hat gegen scheins dar vornehmere oder besser gekleidete Personen nicht das Mißtrauen oder die Rücksichtnahme, von denen der deutsche Duvrier sich in solchen Fällen sehr schwer frei erhalten kann. Mit einer an den besten Weltton streisenden Harmlosigkeit läßt sich der Bloussenmann oder der noch mit der Schürze der Werkstatt angethane Duvrier hier auf demselben Divan neben dem Elegant von Paris oder London nieder, die als staunende Beobachter des neu aufgegangenen Lurus der Arbeiterwelt hier erschienen sind.

Es drückt sich aber darin nicht blos die eigenthümliche weltmännische Sicherheit des französischen Arbeiters, sondern mehr noch seine stolze Zuversicht aus, mit der er sich jedem Andern gegenüber vollkommen ebenbürtig fühlt und der er durchaus nichts vergiebt, welcher Art auch die Persönlichkeiten sein mögen, die ihm aus den andern Sphären der Gesellschaft begegnen. Dieses feste Selbstvertrauen des französischen Arbeiters, mit dem er zugleich seine eigene sociale Stellung ehrt, gränzt fast an Nichtachtung gegen Alle, die nicht zu ihm gehören, obwohl die Hösslichkeit dabei nicht leicht außer Acht gelassen wird.

Man kann einen ganzen Abend hindurch neben einer Arbeiter-Gruppe, die fich mit Karten oder Domino unterhalt, an bemfelben Tifch figen, ohne bag man im eigentlichsten Sinn bes Wortes von ihnen bemerkt zu werden scheint. Weder Blid noch Gebarde, noch weniger irgend ein Wort werben verrathen, daß die fremde Nachbarschaft als vorhanden betrachtetwird ober irgendwie bemerklich geworden ift. Man kann felbft Bemerkungen in seine Brieftasche einzeichnen, mas in einer deutschen Arbeiter-Schenke unfehlbar die schlimmfte Ahndung nach fich ziehen und leicht in der Blumensprache einer Tracht von Prügeln als ungehörig abgelehnt werden konnte. Aber ber Parifer Arbeiter lebt zu fehr in ber großen Belt, als bag er Borurtheile diefer Art bei sich aufkommen laffen follte. Er wurde es mit vornehmer Gleichaultigkeit nicht be= merten, und wenn man sich mit Pinfel und Palette bicht vor ihn hinsegen wollte, um ihn zu portraitiren. Dagegen wird er nicht leicht eine Unterhaltung zu= rudweisen, die man ihm in passender Art anbietet, und in der man, wenn man es versteht auf seine Sprache einzugehn, leicht die pikantesten Aeußerungen über die gesammte Lage der Dinge aus ihm hervor= loden tann. Nur auf ein Gefprach über ben Raifer einzugehen, wird er sich nicht so leicht bewogen füh-Er beobachtet nach dieser Seite bin dieselbe len.

spstematische Zurudhaltung, der man in allen andern Kreisen der Gesellschaft begegnet. Auch die kleine thönerne Pfeise in seinem Munde zeigt an ihrem Kopf zum Zierrath und Sinnbild Türken=, Frauen= und Wohrenhäupter und die Gesichter aller bekannten und unbekannten, wilden und zahmen Könige und Helden der ganzen Welt auf, aber den Kopf Napo= leon's III. haben wir diesmal noch nicht darunter entdecken können.

Wenn der Arbeiter nicht spielt oder sich unterhält, greift er nach ben Journalen ober Zeitungen, beren eine große Menge in allen Arten in bem Cafe Parifien für ihn gehalten wird. Auch in biefer Beife erblickt man oft die interessantesten Gruppen. Um Eingange eines Nebenfaales ftebt ein toloffaler Ranbelaber, der in einer ungemein geschmackvollen und originellen Form aus Gifenguß mit reichen Bronce-Bergierungen aufgeführt ift, und oben auf seiner Spipe in einer leuchtenden Rugel zugleich eine Uhr trägt, die nach vier Seiten bin mit vier Bifferblättern versehen ift und mit der Kenntniß der Stunden auch bas Licht verbreiten bilft. Unweit Dieses Randelabers an zwei neben einander ftebenden, langlichten Marmortischen sist eine Arbeiter=Familie, die aus ihrem väterlichen Saupt, einem ichon etwas ergrauten und, wie feine Stiefel befagen, bem Maurergewert ange-

borigen Manne, einer noch ziemlich jungen, bleichen. die Spuren mancher Leiden an fich tragenden Frau, einem vielleicht vierzehnjährigen und, wie fein Bater, in eine blaue Blouse gefleideten Knaben und einem fleinen rothwangigen, unter einer großen weißen Saube ichalthaft hervorlächelnden Madden befteht. Bon diefer Familie, die fich zuerft an einem Riz-aulait erquickt zu haben scheint, haben fich die brei altesten Mitglieder sammtlich und mit großem Gifer ber Lecture hingegeben, mahrend das fleine Madchen, auf bem Pluich niederknieend, eben fo eifrig bamit beschäftigt ift, aus ben Steinen bes Dominospieles, die ihr überlaffen worden find, einen fünftlichen Sausbau über den Marmortisch bin zu unternehmen. Der Bater aber hat auf seinen Knieen eine große, politische Zeitung aufgeschlagen, in die er mit gespannter Aufmerksamkeit bineinblickt. Er scheint bas Siecle zu lefen, das in den Arbeiterfreifen noch immer, als das am meiften bemofratisch gebliebene Blatt, mit einiger Vorneigung zur Sand genommen wird. Die Frau des Arbeiters hat, den Ropf nach= finnend in die eine Sand gestütt, ein Mode=Journal vorgenommen und unterwirft eines ber prächtigen Modebilder, in denen sie geblättert hat, ihrer sehr genau in's Ginzelne eingehenden Prufung. Die ei= gene, hochft bescheibene Toilette biefer blaffen Frau,

welche von den eleganten Moden durchaus nicht beleckt worden zu fein scheint, mag die Angelegentlich= feit ihres Studiums nicht gang begreiflich erscheinen lassen. Aber ihre rege Phantasie ist offenbar dabei im Spiele, und einige Melandholie, welche bas ziem= lich pikante Gesicht beschattet, beutet auf unbestimmt umberschwimmende Träume, die entweder schon längst gescheitert sind, ober in ber Bufunft feine Aussicht mehr finden können. Der herr Sohn dagegen hat fich mit seinem Ropf fast ganz und gar in die Gazette des Tribunaux eingewickelt, die mit ihren nie abreißenden Criminalfällen und Berbrechen, welche in bie Phantafie und in die Lebensverhaltniffe ber arbeitenben Rlaffen gleich machtig eingreifen, ftets eine Lieblingslecture berfelben gewesen ift. Die fcmargen Augen dieses Jungen bohren sich mit einer leiben= schaftlichen Gluth in das Zeitungspapier hinein, von bem fie fich zuweilen wild umberschauend aufschlagen. Ropf und Physiognomie diefes hoffnungsvollen jungen Duvriers scheinen bereits so charafteriftisch ausgebilbet, daß die neue Menschenrace, deren Rind er ift, schon mit ihrer gangen feltsamen Eigenthumlichkeit in ihm abgebildet erscheint. Die neue Bolferrace des Proletariats, die sich in allen gandern Europa's mehr ober weniger abnlich fieht, pragt fich im Geficht bes frangofischen Arbeiters auf eine jedenfalls intelligentere Beise aus, als dies bei seinen englischen und beutschen Collegen der Fall ist. Dies Gesicht, ob= wohl es starke diabolische Schattirungen in sich trägt, wie sie besonders dem noch bei weitem unschuldigeren deutschen Arbeiter nicht so leicht eigen sind, verräth oft neben Nohheit und Trop die Spur einer gewissen geistigen Kraft, die der Stunde ihrer Erlösung sicher entgegenzugehen scheint.

Es sind in diefer hinsicht unter bem zweiten Raiserthum sichtlich neue Veranderungen mit bem frangösischen Arbeiter vor sich gegangen. Wenn unter ber Regierung Louis Philipp's ein großer Theil Diefer Bolfeflaffe meder lefen noch ichreiben konnte, fo ftellt fich bics Berhältnig unter bem heutigen Gouvernement bereits bei weitem gunftiger bar. Die Arbeiter empfangen nicht nur für ihren Magen bas Bisquit ber kaiferlichen Fürforge, fondern Napoleon III. zeigt fich auch barauf bedacht, ihnen bequeme Wege zu ihrer geiftigen Ausbildung zu eröff= nen. Der Kaifer will sich nicht nur zu ihrem leib= lichen, fondern auch zu ihrem geiftigen Wohlthater machen, und seine Intentionen, die Arbeiter lefen und schreiben zu lehren und zugleich mit mancherlei nut= lichen Renntuissen für Leben und Beruf verseben zu laffen, können schwerlich in ber Art für zweideutig gehalten werden, in der man das den Arbeitern ge=

reichte kaiserliche Bisquit verdächtigen zu können geglaubt hat. Wenn das seine Wohlleben, das schöne
Weißbrot und die Pracht-Cases dazu dienen können,
den Arbeiter zu verweichlichen und der unberechnenbaren Bestie die Zähne zu umwickeln, so sind Kenntnisse, die man den arbeitenden Klassen giebt, zugleich
eine Wasse, und zwar die mächtigste, die nur in ihre
hände gelegt werden kann.

Die cours gratuites pour les ouvriers, die in verschiedenen Stadttheilen von Paris regelmäßig abgehalten und von ben Mairien veranstaltet werben, finden einen immer gahlreicheren Befuch und follen auf die intellectuelle Bildung der Arbeiter bereits einen fehr sichtlichen Ginfluß ausgeübt haben. Unterrichts-Curfe erstrecken sich auf Lefen, Schreiben, Grammatik, Arithmetik und praktische Geometrie, und find nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für die Arbeiterinnen bestimmt, für welche lettere fie von Damen abgehalten werden. Es herricht in diefen Stunden ein großer Fleiß und Ernst, benn wie roh und materiell auch der französische Arbeiter in allen seinen äußeren Bewegungen erscheint, so hat er boch einen gewissen Inftinkt, ber ihn mit Achtung vor ber Welt des Geistes erfüllt und ihm allerdings eine ein= ftige bobere Bufunft zu verburgen icheint. Dies zeigt fich auch auf eine bochft bemerkenswerthe Beife in Mundt, Baris. I.

den Vorlefungen, welche herr Dore bereits feit mebreren Jahren über Chemie für die Arbeiter veran-Schon im Jahre 1848 vereinigte fich in ftaltet. Paris die Gesellschaft des Athenee populaire, um in einem Amphitheater, welches in ber Rue bes Doftes, impasse bes Bignes lag, ben Arbeitern unentgeldliche Vorlefungen halten zu laffen, und Dore, ein junger Mann, der damals taum siebenzehn Sahre alt war und bisher als Praparator der Chemie an ber polytednischen Schule gewirkt hatte, murde fur ben chemischen Cursus erwählt. Es ift allen revolutionaren Epochen eigen, daß man immer mit einer befonberen Vorliebe auf die Naturwissenschaften gurud= greift und dieser Renntnig namentlich eine populaire Berbreitung und Anwendung zu geben ftrebt. Die Revolution von 1848, die nach keiner Seite bin eine stätige principielle Entwidelung nehmen konnte, verließ auch diese Anläufe, für die Bildung ber Arbeiter zu forgen, fehr bald, und bas Athenee populaire wurde schon im Jahre 1849 wieder aufgelöft. Dore feste aber den Curfus der Chemic, für den er eine außerorbentliche Sympathie bei den Arbeitern erweckt hatte, nunmehr auf seine eigene Sand und auf feine Roften fort und verlegte feine Vorträge in das haus seines Baters in dem Quartier Saint-Marcel, wo sie jeden Sommer drei Monate hindurch von

August bis November stattfinden und gewöhnlich 200 bis 250 Arbeiter vereinigen. In biefem andächtig ftillen und feierlichen Auditorium herrscht eine Singebung und eine Aufmertfamteit, wie fie ben Studenten der Sorbonne und des Collège de France oft lebhaft zu munichen ware. Der junge Professor, ber mit feinen Buborern in die innigste Gegenseitigkeit getreten, hat sich bei biefen Vorträgen vornehmlich die Aufgabe geftellt, durch die Renntniß der Chemie auf die Ateliers und auf das Saus des Arbeiters einzuwirken, und bort die Routine durch die Wissenschaft und die Erkenntniß zu ersegen. Es ist hierbei vornehmlich darauf abgesehen, das Leben und Thun bes Arbeiters in ben Besitz aller ber Bortheile zu bringen, welche ihm die Bildung ber Zeit gemähren fann. Die Experimente bilden bei biefen Vorträgen einen wesentlichen Theil des Unterrichts, und herr Dore läßt diese größtentheils durch seine Buhörer felbst ausführen, die mit eben fo viel Gifer als Beschicklichkeit dieser Berrichtung fich widmen. Denjenigen, welche die Ausbildung ihrer Kenntnisse noch selbständig weiter verfolgen wollen, eröffnet der junge Mann auch feine Bibliothet, in der immer mehrere Bloufenmanner figen, um fich burch Lefen und Nachfclagen zu unterrichten.

Es ist eine interessante Beschäftigung, die Gesichter

der Arbeiter zu studiren, die man in dem Amphi=
theater des Herrn Dors antrifft. Rohheit, Härte und
Uebermuth, die man in ihren Arbeitswerkstätten und
Bergnügungslocalen auf ihren Physiognomien lagern
sieht, haben einem milden und sinnigen Ernst der
Wißbegierde Platz gemacht und man erblickt hier in
der blauen Blouse bedeutsame Männergestalten, die
durch ihre eigenthümliche Haltung den Moment anzudeuten scheinen, wo auch das Bolk seinen Antheil
an der Wissenschaft empfangen, und dadurch die Wisse
senschaft selbst eine neue Seite ihrer Bedeutung erschließen wird.

Diese unleugbare Hebung der Bildungszustände der Arbeiter im neuen Kaiserreich ist jedenfalls ein erfreulicheres Symptom und verdankt sich bei weitem volksfreundlicheren Absichten, als man sie solchen Luxus-Unternehmungen, wie sie jest im Case du dirneuwidme Siècle und im Case Parisien erstanden sind, nachrühmen kann. Ein häusig wiederholter Aufenthalt, namentlich in dem unermeßlichen Case Parisien, hat mich nie so befriedigte und durch ein höheres Interese verschönte Gesichter antressen lassen, als ich sie bei einem Besuch in den Cours Dore, die sich gastfreundlich auch jedem Fremden öffnen, zu sehen Gelegenheit gehabt. Das Vergnügen verschönt überhaupt den gemeinen Mann nicht so sehr, als es

ein ernfter Gebanke thut, ben man auf feine Stirn zu locken versteht. Das glanzende Treiben im Cafe Parifien wird vielleicht mit der Zeit die perfonlichen Manieren bes Arbeiters etwas verfeinern helfen, benn es ift natürlich, daß in einem haufe, wo Alles von Gold, Bronce, Marmor und Spiegeln ftrahlt, fich von felbst eine gang andere Tonart und Bewegung einfindet, und manche Gewohnheit unterlaffen wird, die man mit dem Geift des Raumes, in dem man fich aufhält, nicht vereinigen zu können scheint. nimmt man hier ichon bas fatale Ausspeien nicht wahr, das fonft zu den übelften Manieren des gemeinen Mannes in Frankreich gehört, und jeden Plat, auf dem er fist, leicht in eine ekelhafte Pfüte um ihn her verwandelt. Man scheint sich hier dieser schimmernden Pracht gegenüber doch noch einige Burudhaltung auferlegen zu wollen, obwohl jener gewaltige weiße Pudel bort, der mit feinem herrn, einem ftattlichen Solbaten, eingetreten ift, fich von allen Rudfichten auf den koftbaren Glanz bes Cafe Parifien entbinden zu wollen scheint. Denn sobald fein herr sich vor einem petit verre, das ihm der Garçon gebracht, niedergelaffen, ift ber hund neben ihm auf ben Divan gesprungen, und hat fich auf demselben in der behaglichsten Position niedergelassen. Der freund= lich lächelinde Garcon hat zu dem petit verre noch bie nachträglich geforderten petits gateaux, die mit Borliebe dazu genoffen werden, herbeigebracht, denn der Chevau-leger scheint sich heut einmal besonders gutlich thun zu wollen, aber ben Pudel magt ber Rellner nicht von dem Plusch=Divan berunterzutreiben. Ja er scheint es gang natürlich zu finden, daß in bem Lurus-Mährchen, welches in dem Cafe Parifien aufgegangen, auch das Paradies der Thiere angebrochen ift, und daß in diefer Erlöfung aller Geschöpfe durch den Luxus auch die hunde das Recht auf einen Pluich=Sopha gewonnen haben muffen. Der unge= mein martialisch aussehende Chevau = leger scheint offenbar derselben Unsicht zu sein, denn er streicht sich den Rnebelbart mit besonderem Boblgefallen, indem er die Blide auf seinen hund richtet und sieht, wie bequem es sich berfelbe im Cafe Parisien gemacht hat. Der Soldat läßt sich von dem Rellner nun den Moniteur de l'armée bringen, und als ihm ber Garçon jest mit einem: voilà, Monsieur! und mit einer sehr verbindlichen Sandbewegung das Journal darreicht, ift der Krieger ebenso höflich und belohnt den diensteifrigen Rellner mit einem: bien aimable, Monsieur! Ueberhaupt scheint das Berhältnig zwi= ichen ben Gaften und den Aufwartenden in diefen großen Arbeiter = Cafes fid gang anders zu geftalten, als es in den Cafos der eleganten Gesellschaft bis=

ber üblich war. Der Garçon in den Arbeiter-Cafes zeigt eine fehr bemerkliche Metamorphose an sich auf. Er ift ber liebenswürdigfte, gesprächigfte und zuvorkommenbfte Mann von der Welt, und hat die schroffen und brusten Eigenschaften, die ihn in einem Cafe ber vornehmeren Boulevards oft fehr unangenehm erscheinen laffen, ganz und gar ablegt. Bährend er fonft ben vornehmeren Gaften gegenüber felbft ben großen herrn spielte, fich ziemlich tropig gebarbete, und jebe Beringschäpung, die ihm widerfuhr, faft mit einer Berausforderung auf Piftolen gegen ben Gaft erwiedern zu wollen schien, ift er in den Arbeiter-Cafes der gemuthliche, hulfreiche und bienft= fertige Freund, und zeigt sich um so eifriger, ba er hier von den Gaften auf einem ziemlich ebenbürtigen Fuße behandelt wird.

Es werden hier oft ganz vertrauliche Gespräche zwischen dem Arbeiter und dem ihn bedienenden Garçon gepflogen, und der lettere Name, den der Rellner in den vornehmeren Cafés vielleicht nicht mehr lange geduldig entgegennehmen wird, kommt ihm aus dem Munde des Arbeiters mit einer mehr brüderlichen Schattirung entgegen, oder verwandelt sich auch schon immer häusiger in den gleichberechtigten Monsieur. Der Socialismus wächst in Frankereich nicht blos durch das napoleonische Weißbrot,

in dem sich die Gleichberechtigung Aller zum Genuß symbolisirt, sondern auch durch die immer steigende Abneigung der unteren Klassen, zu dienen und in irsgend einer Form dienstbar zu werden.

Auch aus dem gemüthlichen Berfehr, in welchen der Arbeiter bier mit den Kellnern tritt, kann man entnehmen, daß die arbeitenden Klaffen in Frankreich fich zwar erheben wollen, aber nicht leicht bazu ge= neigt scheinen, sich in ihrem eigenen Lebenstreise zu überheben. Schon die blaue Bloufe, welche noch immer das universale Arbeiter=Rleid bildet, beweift an ihm, daß es ihm nicht darum zu thun fein wird, ber Berbefferung feiner Berhältniffe auch einen neuen glanzenden Unftrich feiner Person bingugufugen. Man erblickt barum mit Vergnügen, und ein gutes Zeichen barin erkennend, gerade an biesen prächtigen Orten. bie bem Arbeiter neuerdings errichtet worden, die Bloufe als bas vorberrichende Rleid, das ben Mann der Arbeit und des Tagelohns bezeichnet. Es ist dies der fromme Talar der arbeitenden Rlaffen, der ihrer-Armuth und Arbeitsamkeit zugleich entspricht, und eine bedürftige und thätige Eriftenz anzeigt, die in . keinem anderen Gewande sich so bequem und vortheilhaft für alle ihre 3wede darftellen würde. Frankreich und Belgien, und zum Theil auch in einigen deutschen Fabrikdistrikten am Rhein, wo die

vielfach eintretenden französischen Arbeiter auch der blauen Blouse schon eine größere Verbreitung gegeben haben, ist dies Kleid, indem es die Ausgaben für den Anzug bedeutend mäßig hält und dem Arsbeiter eine wesentliche Dekonomie gewährt, zugleich der Sauberkeit und Ordentlichkeit seiner äußeren Erscheinung ungemein zuträglich geworden. Die Blouse wird leichter wieder rein gemacht, ausgebessert oder durch eine neue erset, als das abgeschabte und absgenute Kleid von Tuch, das dem deutschen Proletariat ein so trübes und den ganzen Mann demüthisgendes Aussehen bereitet und hinter den aufgehefteten Flicken und Lappen kaum noch ein würdiges und zur Wendung seines Geschicks entschlossenes Mannesherz schlagen lassen kann.

Auch die Frauen und Töchter der Arbeiter scheinen im Allgemeinen von der Pupsucht der Mittelkassen und der sich mehr und mehr corrumpirenden
Bourgeoisie noch keineswegs ergrissen zu sein. Man
erblickt sie auch am Sonntag und in den Cases nur
in den allerbescheidensten Anzügen, die mit der
Blouse des Mannes gewissermaßen gleichen Schritt
zu halten streben, und auch nicht den geringsten Anlauf verrathen, die, allerdings durch ihre Mittel und
Umstände ihnen auserlegte Toilette auch nur mit
einem prunkvollen Haubenband zu überschreiten. Der

Put, der in den wohlhabenderen Bürger-Familien für die weiblichen Mitglieder errungen worden, scheint nur bei außerordentlich seierlichen Gelegenheiten in Scene gesetz zu werden, und bildet eine Art von patriarchalischem Hausschap, der vorhanden sein muß, aber nicht so leicht angegriffen wird. Im Durchschnitt ist diese Klasse der Pariserinnen noch am meisten geneigt, eine Tracht ihres Standes sestzuhalten, und sie bleiben darin so lange als möglich, selbst wenn die Prostitution sie bereits auf einträglichere Bahnen hinausgelockt haben sollte.

Auch die neuen Lurus-Locale scheinen darin noch feine Beränderungen bervorgerufen zu haben. Die vier Arbeiterinnen, welche bort in einer Nische aufammen um den Tisch siten und Karten spielen, während die zu ihnen gehörigen Herrn sich bem Billard zugewandt haben, beweisen dies durch eine für ihre Jugend und Schönheit fast zu anspruchslose Die Grazie und bewegliche Anmuth des Toilette. französischen Beibes macht sich aber auch in diesen bunkelbraunen, schlicht herabgehenden Kattunkleidern, ben wenig fleidsamen weißen Sauben und den nichts weniger als modischen Umschlagetüchern geltend. Die Eine diefer ganz und gar in ihre Partie vertieften Kartenspielerinnen ift ein noch gang junges Mäd= den, welche sich durch einen eigenthumlichen Lieb-

reiz ihrer Geftalt auszeichnet. Es giebt eine eigene Schönheit armer Mädchen in Paris, wie man fie anderswo in diesem wunderbar anziehenden Typus nicht antrifft. Diese Schönheit hat in ihrer stillen Bluthe und in ihrem naturfrischen Schimmer einen ungemein rührenden Ausdruck und läft das Mäd= chen aus dem Bolke oft mit einem viel weib= licheren Reiz bekleidet erscheinen, als er den Frauen ber höheren Stande, beren graciofe Roketterie fich nicht felten mit einem fast mannlichen Element ihres Charakters und ihrer Formen verbindet, eigen ift. Dieje Schönheit ber Mädchen aus bem Bolfe erkennt man oft in dem Gesicht berühmter Schauspielerinnen wieber, die einen wesentlichen Theil ihres Baubers und ihrer Triumphe ihrer Abstammung aus den Urbeiter-Vierteln-von Paris verdanken, und in diesem prächtigen Naturell, das jedoch unverfennbar bleibt. ibre Runft um fo fiegreicher aufgebaut haben.

Wenn man den eigentlichen Charafter der französischen Arbeiter studiren will, muß man jedoch mehr in den vor den Barrieren besindlichen Arbeiter-Schenken, die noch in ihrem Naturzustande verblieben sind, und an gewissen Nachbar-Orten von Paris, namentlich in Passy, verweilen, als in jenen goldenen Cafes, deren Leben und Treiben wir zu schilbern versuchten. An einem Sonntag-Nachmittag in Passy kann man das vielgestaltigste Diorama der französischen Arbeiter-Sitten vor sich geöffnet sehen. Passy ist ein kleiner, auf den Anhöhen des Seine-Ufers anmuthig gelegener Borstadt-Ort, der sich gerad-über von dem Pont d'Iena und hinter den Champs-Elysées in einer sehr malerischen Lage erhebt, und für den Arbeiter freundliche und billige Wohnungen und eine große Anzahl von Cases und Schenken, die seit längerer Zeit zu den Lieblingsaufenthalten dieser Rlasse gehören, darbietet.

Biele dieser Schenken in Paffy haben auch bereits ein eleganteres Aeußere angestrebt, und in ben größeren Cafes fehlen auch hier die Marmortische und die Broncespiegel nicht, wenn sie auch in einem bescheibeneren und kleineren Buschnitt vorhanden find. Die Arbeiter-Bevölkerung feiert bier namentlich an ben Sonntagen ihre behaglichften und ausgelaffenften Busammenkunfte, die oft einen sehr hipigen und ge= fährlichen Charafter annehmen. Davon scheinen auch die reitenden Patrouillen zu zeugen, die jest Sonntage in ftarter Anzahl durch die Strafen von Paffp einherziehn. Auch fieht man überall Sergents in bedeutender Menge, die alle Vorgange mit machfamem Auge zu beobachten scheinen, und jeden Augenblid bereit stehen, um bei einer schlimmen Wendung der Arbeiter = Vergnügungen bazwischen zu treten.

Solche Wendungen liegen beständig nabe, benn ber Arbeiter zeigt hier, wo er sich am meisten in seiner eigenen Sphare fühlt, die gange Ungebundenheit feines Naturells, und läßt fich in derfelben mit toller Laune, oft auch mit ber ihm eigenen Bosartigkeit, die an diesem Manne der Zukunft gar nicht in Abrede zu ftellen ift, gehn. Die ganze ungeftume Beftigfeit des frangösischen Bollscharakters hat fich im Arbeiter concentrirt, und tritt bei ihm oft durch die größten Rleinigkeiten zu einer leibenschaftlichen Scene heraus, die bann unberechnenbar wird und leicht in ben übelsten Folgen endet. Der sein Meffer werfende Staliener erscheint phlegmatisch gegen diese rafende Buth, welche den frangofischen Arbeiter bei dem geringfügigften Anlag ergreifen tann, und die um fo gefährlicher wird, je mehr er geneigt ift, bei jedem Wort-Krawall Blut und Leben baran zu fegen.

In Paffy sieht man neben den kleineren Cafés und Schenken große Arbeiter=Restaurants, in denen die Blousenmänner mit ihren Damen Sonntags ihr ganz vollständiges Diner einnehmen, das in seinem Zuschnitt den vornehmern Diners von Paris in dersselben Weise nachgemacht ist, in der die imitirten Brillanten mit den ächten zu wetteisern psiegen. Hier herrscht ein fröhliches Getümmel, das aber durch den ernsten Zweck des Essens in gewissen

Schranken erhalten wird, mahrend in den Beinund Bierschenken, und in gewiffen Gartenetabliffements, beren es in Paffy sehr viele giebt, eine brausende Luftigkeit, die oft die tollften Wirbel erfteigt, fich er= geht. Die Unterhaltungen der Arbeiter, die eigent= lich immer lebhaft und eraltirt sind, und die im Bolkscharakter liegende Geschwätigkeit auf's Aeuferste treiben, reißen nie ab, und es tritt dabei oft auf eine höchst pikante Beise jener dramatisch=theatralische Charafter heraus, der eine allgemeine National=Eigen= schaft ber Franzosen ist, bei bem gemeinen Mann aber noch viel schärfer und maakloser ausgeprägt erscheint, als bei ben übrigen Standen. Der frangofische Arbeiter ift ein geborener Schauspieler, ber bas entschiedenste Talent dazu besitzt, sich selbst mit Effect vorzutragen und in Scene zu fegen. Seine theatralischen Manieren, verbunden mit einer an's Bunderbare gränzenden Rraft der Mimit, die ein Meifter= bild für das Studium des Schauspielers abgeben könnte, laffen ihn als einen Mann erscheinen, ber burchaus etwas Ungewöhnliches zu bedeuten ftrebt, und ber sich mit einer unabweislichen Wichtigkeit geltend zu machen sucht. Es ist barum nicht zu verwundern, daß gerade aus dem Arbeiterftande fehr viele ber bedeutendsten Schauspieler und Schauspielerinnen, die glanzende Namen-auf den frangofi=

schen Theatern geworden, hervorgegangen find. Theater-Biographie fann darüber die merkwürdigften Nachweise liefern. So war Achard Arbeiter in einer Spinnerei zu Lyon, Arnal Labenjunge bei einem Rramer, und zulest Anopfmacher, ebe er die Buhne betrat; Bouffe mar Gold-Arbeitergesell, und dann Stubenmaler, Debureau Uhrmacher, Dupuis Gold= folager, Graffot Papiermacher und bann Uhrmacher, Hacinthe Friseur, Levassor Commis in einem Modewaarengeschäft, Samson Commis in einem Literatur= Bureau, Bignon Schuhflider, Poultier Bottchergefelle. Und diese Namen ließen sich gewiß noch burch eine Reibe unzähliger anderer vermehren. Vielleicht. ift die Bluthe und das frische und natürliche Wesen, worin fich die frangofische Schauspielkunft fortdauernd erhalt, gerade diefem Umftande beigumeffen, daß die Buhne ihre Talente aus dem ursprünglichen Born der Bolkskraft schöpft und sich mit Natur=Talenten zu bereichern weiß, die oft nur noch einer kunftlichen Glättung und einer bemeffeneren Saltung bedürfen, um in die Reihe der erften darftellenden Talente ein= zutreten. Das deutsche Theater hat gewöhnlich rui= nirte Eriftenzen aus den gebildeteren Ständen aufgerafft, die ihre lette Rettung in der Ausübung der Bühnenkunft fuchen und dazu in der Regel fcon blafirte Nerven und Gefühle, mit einem Minimum

von Natur und Leidenschaft, mitbringen. Der Arbeiter dagegen, den sein auf Schritt und Tritt aus ihm herausschlagendes Schauspieler-Talent endlich auf bie Buhne führt, tritt badurch in einen erhöhten Lebensfreis, ber fein ganges Dafein aus ber niedrigen Sphäre emporbebt. Alle feine Krafte machfen und beflügeln sich mit dieser Metamorphose, und kommen ber Runft felbst zu Gute. Außerdem ift der bramatische Fonds, den ein solcher Künftler aus dem Boltsleben mitbringt, und der damit verbundene Reichthum an Erfahrung in menschlichen Leiden und Leibenschaften, von so eigenthumlicher und außerordentlicher Art, daß daraus die darftellende Runft gewiß nur mit Vortheil schöpfen und eine neue Befruchtung gewärtigen kann. Die größte Tragodin ber Neuzeit, die Rachel, wurde vielleicht nicht diesen höchsten Gipfel ber Runft erftiegen und eine fo wunderbare Driginalität erlangt baben, wenn fie nicht ihre Jugend als Strafenfangerin in ben Gaffen von Paris zugebracht und in der unmittelbaren Berührung mit dem Boltselend und den Volksleidenschaften die bobe Schule aller Dramatik burchgemacht hatte. Jedenfalls ift die gewaltige und höchst naturwahre Mimik bieser Rünftlerin, in der fie unübertroffen daftebt, die Frucht ihres erften Zusammenlebens mit ben arbeitenben Rlassen von Paris, unter benen sich ihr Talent entwickelte.

Der Beruf des frangösischen Arbeiters zum Schaufpieler mochte alfo unbeftreitbar fein. Sein beclamatorisches Talent, bas zugleich einer eigenen Art von Drolligkeit und Narrheit in feinem Befen entspricht, fest fich in jeder Schenke, wo nur zwei ober brei in eine Berührung mit einander gerathen, fogleich mit ber glänzendsten Virtuosität in Bewegung. Es wird zwar jest in den Arbeiter-Schenken nicht mehr politisirt, aus dem einfachen Grunde, weil unter dem neuen Raiferreich Niemand mehr öffentlich politifirt, und am allerwenigsten Diejenigen, die noch Politik zu machen im Stande maren. Aber der Arbeiter findet in der ungeheueren Beweglichkeit seines Raturells ftets hinlanglichen Stoff, um fich, wo er auch auftreten mag, in der wichtigften Action zu zeigen. Einmal besitt er zu all seiner Lebhaftigkeit eine gewiffe kindliche Fröhlichkeit, mit der er fich dem Berfebr unter seinen Genoffen in der leichteften, au jedem Scherz und jeder Nederei aufgelegten Beife bingiebt, und unvergleichliche Dummheiten und Spafe, Lieber und Bipe zum Beften giebt, die freilich jeden Augenblid an der Grenglinie bes Erlaubten fich befinden. Dann ift er auch wieder der reigbarfte und übellaunigfte Gefell von ber Belt, bei dem Streitsucht und Mundt, Baris. I.

Widerstandsluft durch ein Wort ober eine Miene rege gemacht werben konnen, und der nun fogleich in eine Berferkerwuth ohne Grenzen gerath, die fich mit der Tude eines Elements auszulaffen ftrebt. Mehr ober weniger ift dieser Uebergang aus einer fröhlichen Harmlofigkeit in ein fturmisches und gewaltsames Gebahren ber Charafter bes Arbeiters in allen ganbern. Das Berliner Sahnchen aber, das erft gutartig wie ein gamm auftritt und fich bann ploplich über ein einziges Wort vom Ropf bis zu den Füßen aufborftet, um Alles um fich ber niederzuwerfen, behalt auch in biefem feinem außerften, die Stuhlbeine ausziehenden Born noch ein komisches Element an fich, bas auf bie gachmuskeln wirkt. Der Pariser Drole bingegen, wenn er aus seiner Narrheit auf den Punkt verset wird, wo er Alles um fich ber angreifen und zerfchlagen mochte, tritt in diefem Augenblid aus ber Sphare der Komik weit heraus, und verwandelt sich in einen wirklichen Mann bes Schredens, beffen diabolischer Berftörungefucht bann Alles zuzutrauen ift. Bäufig endigt aber auch die tumultuarische Scene mit nichts als mit einem bummen Spag und einem beftialifchen Gelächter, und der Aufgeregte erscheint dann als der Narr feines eigenen Scandals, wie es auch bei ber übrigen Darifer Bevölkerung fo leicht und faft täglich vorfommt.

Es ift möglich, daß die immer mehr fich verbreitende Einführung des Biers auf diesen ungemein beigblütigen und sogleich lichterloh brennenden Charatter bes frangofischen Arbeiters mit ber Beit einen nieberschlagenden Einfluß äußern wird. Denn bas biertrinkende Bolk wird gedämpfter und schwerfälliger in allen feinen Lebensäußerungen, und wenn es auch nicht ruhiger und friedlicher fich burch biefen Genug ftimmt, so verliert es boch baran leicht ben Stachel, ber es zu übereilten Unternehmungen und zu gefährlichen Abenteuern jeder Art treibt. Napoleon III. hat auch biefen Gedanken bereits ernftlich in Ermägung gezogen und fich schon feit lange damit beschäftigt, auch ber Bierbrauerei in Paris einen lebhafteren Schwung zu geben. Der Raifer berief beghalb vor einer Zeit ben berühmten englischen Bierbrauer Bag nach Paris, um mit diefer Autorität eine Confereng in diefer Angelegenheit abzuhalten, die auch fehr befriedigend für bie von dem Raifer gehegten Plane ausgefallen fein foll. Der Raiser wünscht nämlich die Einrichtung einer großen englischen Bierbrauerei in Paris, von ber er sich beffere Birkungen auf die Bevölkerung au versprechen scheint, als durch eine größere Ausbreitung des baverischen Bieres, bas zwar in ben letten Jahren bei ben Parifern großes Terrain gewonnen hat, aber fich nicht fo stark einburgern zu

4.

wollen scheint, um Bein und Grog in den Arbeiter-Schenken zu verdrangen. Auch find bie Preise bes baperischen Biers, wie auch der Biere von Lyon und Strasbourg, in Paris zu boch, um den allgemeinen Eingang bei ben Arbeitern, wie er bem Raifer munschenswerth scheint, zu finden. Gine Brauerei englischen Bieres in der hauptstadt Frankreichs felbst wurde ein weit billigeres und bei feinen fpirituoferen Eigenschaften dem frangosischen Arbeiter bei weitem mehr zusagendes Bier liefern, als demfelben bisber geboten werden konnte. Nach der Erklarung bes herrn Bag follen auch in Paris alle Elemente vorhanden sein, die nothwendig find, um ein autes eng= lisches Bier produciren zu konnen, und ber Ausspruch bes herrn Bag ift um fo gewichtiger, ba berfelbe nicht nur großer Bierbrauer, sondern bekanntlich auch englisches Unterhausmitglied ift. Uebrigens ift die Situation gunstiger wie je dazu angethan, um das englische Bier mit Erfolg in Paris einzuführen, denn bie englisch-frangosische Allianz, die bei der Pariser Bevolferung nur immer beliebter geworden zu fein icheint, wurde badurch erft in eine rechte Bluthe ihrer Bahrbeit eintreten.

Wenn der Kaiser Napoleon III. sich seine Arbeiter ansieht, die ihm schon so viel zu verdanken haben, so kann er leicht auf die Idee kommen, daß fie ihm auch noch ein besseres Embonpoint zu verbanten haben möchten, benn die frangofischen Arbeiter find faft alle mager, und der Raifer hat Chalspeare's Julius Cafar febr gut gelesen, worin die Magerteit jum Symptom eines politisch gefährlichen Menschen gestenwelt wird. Danach murben bie frangofischen Arbeiter allerdings um Bieles weniger gefährlich fein, wenn fie fetter gemacht werden tonnten. Unter den biertrinkenden englischen Arbeitern fieht man bei weitem mehr bide Bauche, als in Frankreich bei allen Ständen zusammengenommen vorgefunden werden, mas zugleich eine geringere Reizbarkeit in den politischen Fragen in England zuwegegebracht hat. Wenn auch der englische Conftitutionalismus sicherlich nie bas Ziel ber neuen napoleonischen Regierung sein wird, so kann boch ein repräsentativer Volkswillen, der einen runden Bauch angesett hat, als etwas Beneidenswerthes auch im taiferlichen Frankreich erscheinen. Wie es dem Raiser gelingt, durch den Umbau von Paris allmählig bie Physiognomie der französischen Hauptstadt zu verändern und ihr gang neue, auch das politische Bolksleben bedingende Raumverhaltniffe zu geben, fo kommt es ihm jest, wie es scheint, auch auf eine Umftimmung bes gangen frangösischen Nationalcha= rafters an, wozu allerdings eine physische Berande-

rung des Volksnaturells erforderlich fein dürfte. icheint, daß der Raifer jest von dem englischen Bier einen dahin einschlagenden gunftigen Ginfluß er-Napoleon III. scheint den Beru des rewartet. staurateur du peuple, wie die Frangofen aufangs ihren König Ludwig XVI. nannten, im eigentlichsten Sinne bes Wortes übernehmen zu wollen. Mer Ludwig XVI., obwohl er den besten Willen hatte, mit ber Autorität von Gottes Gnaden in die Babn ber Bolkssouverainetat einzulenken, verftand bas Ronigthum von Beifbrote Gnaden noch nicht, wie es im neuen napoleonischen Raiserreich aufgerichtet mor-Napoleon III. hat sich die Restauration bes Den. frangösischen Boltes, die Frankreich ichon von feinem unglücklichsten und edelsten Konig erwartete, in politischer und materieller hinsicht zugleich angelegen sein lassen, und man wird ihm dabei die umfassendste Berechnung zugleich mit der genauesten Kenntnif ber Bolksnatur nicht absprechen können. Die Pacification bes Parifer Charafters durch breite Strafen und englisches Bier ift ein Gebanke ber taiferlichen Politit, welcher aus der Physiologie des Staats entnommen ift, und wenn er die erwunschten Resultate erzielt, den coloffalften Unternehmungen früherer Jahrhunderte, dem Bau der ägpptischen Ppramiden,

ben Wafferleitungen ber Romer, und ber Austrocknung ber pontinischen Sumpfe, gleichkommen wurde.

Die Ent=Revolutionirung des frangösischen Nationalcharafters murbe fich biefen großen Bunderwerten aller Zeiten gewiß wurdig anschließen, und ber Raifer icheint um fo weniger an bem Gelingen biefer Aufgabe zu zweifeln, als das revolutionaire Element teineswegs zur ursprünglichen Anlage bes französischen Nationaltemperaments gehört, und, wenn folche Epperimente mit einem Bolkscharakter überhaupt gelingen können, dasselbe vielleicht doch noch in die militairisch=bo= fische Natur ber Franzosen des Ancien Regime wieder umgesett werden konnte. Was das englische Bier anbetrifft, fo foll die Berftellung deffelben freilich auch noch bavon abbangig fein, ob bas Seine-Baffer bie erforderlichen Gigenschaften besitt, um bies Bier in befter Beschaffenheit damit produciren zu können. Es follen bagu jest erft die entscheidenben Bersuche in London gemacht werden, und bas englische Unterhausmitglied Bag hat zu biesem 3med eine große Anzahl Faffer, mit Seine-Baffer gefüllt, mit sich nach London genommen. Den Parisern ihr Baffer in London zu untersuchen, gehört gewiß mit zu ben merkwürdigsten Symptomen der englisch = frangosifchen Allianz, und kann als ein neues Moment der Berbrüderung beider Nationen betrachtet werden.

Man barf aber ftets überzeugt fein, bag ber Raifer bei Allem, was er thut, einem zusammenhangsvollen Plan, der in eine noch größere Bufunft feiner Berrfcaft einmundet, folgt. Denn etwas Abgeriffenes und Vereinzeltes, wozu er nicht die Inspiration aus bem ganzen Machtgebanken seiner Berrichaft empfinge, vermag Napoleon III. gar nicht zu thun. Es ist dies das Gebeimnif feines Reichs, daß in demfelben Alles nur ben einen Busammenhang hat, ber auf die Begründung der napoleonischen Macht sich bezieht. Sinfichtlich ber Stellung aber, Die er ben Arbeitern im Raiferreich zugedacht, scheint er noch lange nicht bis zum Endziel seiner Plane vorgerudt zu sein. In feinen Entwürfen für ihr materielles Bohl schlummern Gebanken, die auf eine sociale Organisation bes Proletariats bingerichtet find, und vielleicht nur an dem einen Fehler leiben, daß fie die Bermirtlidung bes Feenmarchens mitten im modernen Bewaltstaat für möglich halten. Aber der Grundgebante ift richtig, daß fur jebe neue herrschaft auch neue Menschen geschaffen werden muffen.

## Die Belena = Medaille und ber Napolcon = Cultus.

Die Vertheilung ber St. Helena-Medaille, die in Deutschland eine solche Sturmfluth patriotischer Erzüffe, wenn auch nur auf Zeitungspapier und auf einigen lyrischen Levern hervorgerufen, führt in Paris oft sehr eigenthümliche Scenen herbei, die man nicht ohne Interesse und Rührung mit ansehn kann, und welche in naiver Wahrheit die Wurzeln enthüllen, die der Napoleonismus im französischen Bolksleben gesichlagen hat.

Das neue Ehrenzeichen, welches der Kaiser Napoleon III. nicht blos als napoleonischen Pulsfühler, sondern auch in einer Art von Bollstreckung des Testaments von Sainte-Heldne für die alten Krieger des Kaiserreichs gestiftet hat, wird auf der Kanzlei des Ordens der Ehrenlegion an die in Paris wohnhaften alten Kämpfer ausgetheilt. Zweimal in der Woche, jeden Montag und Freitag, von zehn bis vier Uhr, findet diese Bertheilung statt, und man erblickt dann immer eine bedeutende Menge alter Soldaten, die sich, oft in den groteskesten Gestalten und meist mit einer gewissen Feierlichkeit in ihrem Wesen, in diesen Stunden hier einfinden, um ihre Ansprüche aufzuweisen und meistentheils sogleich die Medaille selbst in Empfang zu nehmen.

Heute erscheint sogar eine alte Frau von dreiundsachtzig Jahren, die, gestüßt auf eine Krücke, herangesschlichen kommt, und mit zitternder Hand alte versgilbte Papiere aus einem ledernen Beutel hervorholt, um sie auf die Barre des Bureau zu legen. Aber die Stimme, mit welcher sie jest bittet, ihre Papiere prüfen zu wollen, scheint mit jener zitternden Hand des Alters nichts gemein zu haben. Diese Stimme redet im tiefsten Baß, und hat einen fast tropigen und herausfordernden Ausdruck, indem sie ihrer Bitte mit vielem Selbstgefühl noch die Bemerkung hinzufügt: man werde sehen, daß sie sich auch für die Mesdaille von Sainte-Helden eigne und dieselbe zu empfangen würdig sei!

Das Publikum, welches in dem nicht allzu geräumigen Zimmer versammelt ist, geräth in eine sichtliche Bewegung. Richt der Umstand, daß es eine Frau ist, welche als Mitbewerberin um das Ehren-

zeichen ber alten navoleonischen Krieger in die Schranten tritt, scheint dies Staunen und gauschen auf allen Gefichtern bervorgerufen zu haben, denn man weiß, daß es in der Heeresfäule des großen Napoleon auch an Soldaten dieser Art nicht gefehlt hat, welche hinter ber Uniform einen weiblichen Bufen mit einem mannhaften Bergen verbargen, und bei mancher Affaire Wunden und Thaten aufzuzeigen hatten. Aber die Perfönlichkeit der alten Frau hat offenbar einen außerordentlichen Eindruck hervorgebracht. Ihre große, unheimlich in fich zusammengekauerte Geftalt, bie fich nur muhfam noch aufrecht erhalten zu konnen scheint, und boch so energische Anftrengungen macht, um fich fest und militairisch barzustellen, läßt Seben mit einer Art von Bewunderung zu fich heraufbliden. Benn man aber ihr schwarzgelbes, sonnenverbranntes Geficht, die schwarzfunkelnden, stechenden Augen und bie breiten Narben auf ihrer braunen Stirn betrachtete, tam man auf ben Gebanken, eine Gibolle bes alten Raiserreichs fei in ihr erschienen, um die Staats= weisheit des Imperialismus zu kunden und über der Testaments-Bollstreckung des großen Raisers, um die es fich bald in immer ausgedehnterem Maage hanbeln wird, zu machen.

Die Beamten des Ordens-Bureaus benahmen sich auch ungemein zuvorkommend gegen die alte imve-

rialistische Sibylle. Ein Commis besselben nimmt freundlich den Arm der alten Frau und geleitet sie zu einem Stuhl, auf den er sie sorglich an keiner Hand niederläßt. Dann werden ihre Papiere geössenet und vom Bureau her mit lauter Stimme die darin enthaltenen Berechtigungen vorgelesen.

Sie heißt Therese Figueur, genannt Sans-Gene, ift 1774 zu Talmy geboren, am 7. October 1791, also in ihrem siebzehnten Lebensjahre, in das 15. Drasgoner-Regiment eingetreten, und unter bem Kaiser wesgen ihrer Wunden, die sie in mehreren Schlachten empfangen, in den Ruhestand versetzt worden.

Therese Figueur hatte zu biesem Bericht über ihre Person beistimmend mit dem Kopfe genickt und alle Angaben desselben dadurch noch besonders bekräftigt. Aus ihrem Nachsinnen wurde sie aber jest durch die Stimme des Borsigenden der Commission erweckt, der ihr zurief: Therese Figueur, Sie empfangen die Medaille!

Bei diesen Worten erhob sich die Frau wie mit einer elektrischen Geschwindigkeit. Sie sprang von ihrem Stuhl empor und nahm, ihre lange Gestalt gerade in die Höhe richtend, eine ganz regelrechte militairische Haltung an. Dann schritt sie mit einer Handbewegung, als wenn sie ihre Wassen trüge, einige Schritte vorwärts. Man heftete ihr jest die Helena-

Medaille vorn an ihrem Rleide an, was fie mit ben ausbruckevollften Webarben bes Stolzes gefcheben ließ. Dann jog fie fich mit einem militairischen Gruß gurud und ließ, indem fie feierlich bas Zimmer durchschritt, ihre befriedigten Blide auf den Gesichtern ber Zuschauer ruhen. Therese Figueur war in diefem Augenblick vielleicht nicht von einiger Roketterie freizusprechen und man mertte ihr an, daß fie ihren herrlichen Beinamen Cans-Gone, ber ohne Zweifel auf ihr weites famerabicaftliches Berg hindeutete, einst in ebenso interessanten Gefechten ber Liebe bavongetragen haben mag, als fie die Rarben auf ihrer schönen Stirn ewig bentwürdigen Schlachten ihres Raisers verdankte. Als sie aber jest an der Thur angelangt ift, breht sie sich noch einmal um, und ruft mit einem energischen Schrei: vive l'Empereur! aus. Es verfteht fich, daß alle Anwesenden, die fast fanmtlich aus Bewerbern um die Helena-Medaille bestanden, enthusiastisch in diesen Ruf einstimmten. —

Tept kommt Monsieur Myon heran, ein alter Tänzer von 84 Jahren, der aber seit länger als 25 Jahren Pensionair des bei dem Dorfe Gentilly nahe bei Paris gelegenen Hospiz Bicotre ist. Er ist ein kleiner, vertrockneter, uralt aussehender Mann, den aber die lebhaftesten Manieren auszeichnen. Beim Aufruf seines Nanrens, denn er scheint sich schon frü-

her gemeldet zu haben, schreit er mit einer wahren Beterstimme: Monsieur Myon? Sa, das bin ich, Ihnen zu dienen, und der ganzen Gesellschaft zu dienen. Ich bin, wie Ihr mich hier seht, ein ehemaliger Artist der großen Oper. Ich habe ja den großen Vestris noch gekannt!

Es ist wohl lange her, daß Ihr nicht mehr gesprungen habt? sagte einer der Beamten der Commission zu ihm, mit der wohlwollenden Gemuthlichkeit, die auf diesem Bureau zu herrschen schien.

Erlauben Sie, erlauben Sie, mein herr - und ohne die Antwort abzuwarten, hat fich der kleine Myon schon mit einer pfeilartig fortschießenden Bewegung Plat gemacht, indem er mit fo viel Boflicfeit als möglich die ihn zunächst Umgebenden zur Seite schiebt. Run beginnt er mit ben banben ben Tatt zu schlagen, und eine zwar altmobische, aber boch höchst anmuthige Melodie trällernd, fängt er an bie graciosesten Pas und Tanztouren auszuführen. Er gerath damit so in den Bug, und schlägt mit fol= chem Feuer seine Entrechats, daß er gar nicht wieber aufhören zu konnen scheint. Der kleine alte Mann tangt, wie von einem Tarantelftich getroffen, unaufhörlich und immerzu, und es scheint ihm felbft unmöglich, wieder inne zu halten und zur Rube zu tommen. Die Grazien seiner Jugend scheinen als

Furien wieber erwacht zu fein und jagen ihn in einem endlosen Rreislauf auf und nieber. Die Garcons bes Bureau muffen sich endlich mit Gewalt ins Mittel legen, um ihn wieder fest auf feine Beine gu ftellen, aber Myon ift außer Athem und gittert und bebt an allen seinen Gliebern. Man muß ihn eine Beitlang fefthalten, um ihn nicht umfinten zu jeben. Sest aber wird ihm die helena = Medaille umgehan= gen, benn Monsieur Myon war seiner Zeit nicht nur ein großer Tänzer, sondern auch ein wackerer Krieger, und er hat in den Armeen der Republit und des Raiferreichs gebient. Der Anblid biefes Schmudes auf feiner Bruft giebt bem napoleonischen Beteranen feine ganze Besinnung wieber, und nach einem ernften Gruß gegen die Versammlung, entfernt er sich mit ftolgen Schritten. -

Ich hatte früher die Medaille von Sainte-Heldene noch nicht gesehen, und da ich allerdings hoffen mußte, sie nicht so leicht auf einer deutschen Brust in Augenschein nehmen zu können, so machte ich von der mir werdenden Erlaubniß Gebrauch, sie an der Brust eines französischen Beteranen näher zu betrachten. Die Medaille ist aus dunkelfarbiger Bronce ziemlich geschmackvoll hergestellt, und zeigt auf ihrer Vorderseite das Brustbild Napoleon's I. mit der Umschrift: "Napoleon I., Empereur;" auf der Rückseite besindet

sich in der Mitte die Inschrift: "A ses compagnons de gloire sa dernidre pensée St. Héldne 5. Mai 1821"; die Umschrift lautet: "Campagnes de 1792 à 1815." Die Medaille selbst ist mit einem Lorbeerskranz eingefaßt und hat oberhalb eine Krone, in deren Kugel ein Ring durchgeht, der das roths und grüngestreifte Band, an welchem die Medaille getragen wird, befestigt.

Dies ift bas fleine napoleonische Erinnerungenipp, burch welches ber Raifer für alle Diejenigen, Die einft unter den Fahnen des großen Napoleon geftanden und jest in allen Theilen von Europa zerftreut find, ein gemeinsames Rennzeichen und gewiffermagen ein geiftiges Band ihrer Busammengehörigkeit bat ftiften wollen. Der Moniteur de l'Armee ichlägt die Babl der alten Rrieger des Raiferreichs, welche sowohl in Frankreich als auch in den übrigen gandern Guropas noch leben, auf mehr als 300,000 an, worans hervorgehen murbe, daß das neue napoleonische Symbol, welches der Raifer ausgeworfen, in eine bedeutende Menge nationaler und gesellschaftlicher Beziehungen hineintreffen wird und dazu bestimmt ift, dieselben in dem Net des napoleonischen Namens von Neuem gufammengufaffen.

Bu ben Staaten, welche Contingente zu ben Armeen bes Raiferreichs ftellen nunften, gehörten Bel-

gien und das linke Rheinufer mit neun Departements. das Land zwischen Maas und Rhein, und zwischen Rhein und Mosel mit vier Departements, Savoyen und Piemont mit acht Departements, die ligurische Republik, Toskana, Parma und ber Kirchenftant zufammen mit neun Departements, bas Königreich Beftphalen mit vier Departements, und das Königreich bolland, welches allein neun Departements bilbete. Rechnet man bazu noch bas Simplon = Departement, so betrug die Gesammtzahl der außerhalb Frankreichs gelegenen Departements vierundvierzig, welche fammt= lich ihre regelmäßigen Contingente stellten. Auch die illyrischen Provinzen, wo Marschall Marmont Gouverneur mar, lieferten die seche froatischen Regimenter und das Regiment von Illyrien. Die Schweiz hatte fast beständig 18000 Mann unter ben taiferlichen Kahnen, und Polen ftellte feine gewaltigen Legionen und seine vortreffliche leichte Reiterei, die fo oft von ausgezeichneter Wirkung in ben napoleonischen Schlach-Berichiebene Staaten Deutschlands ftellten ten war. die germanische Legion, das Bataillon von Westphalen, die hannoverische Legion, die hessischen Regimenter, die Regimenter der Fürften von Latour d'Auvergne und von Isenburg, so wie das Infan= terie=Regiment von Preußen. Diese drei letten Regimenter beftanden hauptfächlich aus Ungarn, Boh-5

men, Preußen, Schweben, Ruffen, Defterreichern, Sachsen, Bayern, Dänen, die fast sämmtlich Kriegsgefangene waren und sich freiwillig in den Kriegsgefangene leon's hatten engagiren lassen. Die portugiesische Lezgion, das spanische Regiment Joseph Napoleon, das irländische Regiment vermehrten noch die Zahl dieser Truppen, die eine bunte Musterkarte nationaler und sprachlicher Berschiedenheiten lieserten. Endlich sigurirten noch Malteser, Türken, Griechen, Kopten, Sprier in den Halbbrigaden der ägyptischen Armee, unter den Garde-Mamelucken und den schwarzen Pionnieren. Dazu kommt noch, daß die Truppen des Reisbundes gleichfalls sehr häusig in der Armee des Kaisers Napoleon sechten und den Siegeszügen des Eroberers und Triumphators durch alle Welt folgen mußten.\*)

Es haben mithin Männer aus 35 verschiedenen Nationen auf diese Helena-Medaille Anspruch, und es ist darum nicht abzusehen, warum sie vorzugsweise als eine gegen Deutschland gemünzte in Anschlag gebracht werden sollte? Es konnte zwar auffallen, die französischen Blätter mit einem gewissen Pomp berichten zu sehen, daß gerade aus Deutschland sich Tausende von Beteranen durch die französischen Ge-

<sup>\*)</sup> D'efe Ungaben find nach bem Moniteur be l'Urmee gu- fammengeftellt.

fandtschaften als Bewerber um diese Medaille gemelbet hatten. Denn es ichien in diesen Berichten eine Art von gefliffentlicher Uebertreibung zu liegen, ber durch die Stimmung, mit welcher die Helena-Decoration in Deutschland aufgenommen worden ift, durchaus nicht entsprochen wurde. Unseres Erachtens gehört bie Stiftung biefes militairischen Erinnerungszeichens keinesweges einer politischen und auf das Ausland abzielenden Berechnung bes gegenwärtigen Raifers ber Franzosen an. Diese machiavellistische Intrigue vermittelft einer Bronce-Medaille, die siebzig= und acht= zigjährigen Beteranen an die Bruft geheftet werden foll, ware in der That ein zu kleinliches und unfiche= res Manover für einen Geift wie Napoleon III., ber, seitbem er ben Raiserthron bestiegen, fein Gebaube nicht mehr in der Luft oder aus zerbrechlichem Ma= terial aufzuführen pflegt und, wenn man ihm auch alles Andere absprechen will, boch ftets für einen Meister in der politischen Operation zu halten sein wird.

Die Helena = Medaille schien allerdings mit dem Kriegslager bei Chalons und mit dem Project der Rheinbrücke bei Straßburg auf eine ziemlich tendenziöse Weise zusammenzufallen und in diesem Ensemsble den Moment vorbereiten zu sollen, in welchem Deutschland zur Erfüllung des napoleonischen Pros

gramms an die Reihe kommen wird. Aber wenn Napoleon III. wirklich, was noch keinesweges feststeht und sich durch seine bisherige auswärtige Politik in keiner Weise bewahrheitet hat, nur durch die Schablone der Politik des Oheims arbeiten wollte, so würde er doch gewiß seine Berwickelung mit Deutschland nicht dadurch herbeizuführen suchen, daß er das Nationalgefühl der Deutschen durch eine solche Bagatelle zu kränken und zu provociren ansinge.

Der Besit der Belena-Medaille tann teine große Berlodung für die noch übrig gebliebenen deutschen Krieger sein, welche in den Heeren Navoleon's nicht blos widerwillige Inftrumente seiner Siege, sondern auch Zeugen feiner Bernichtung und feines Untergan= ges waren. In vielen berfelben mag wohl nur die Erinnerung lebendig geblieben sein, daß sie einft an ber Seite bes größten Rriegers ber mobernen Zeit welterschütternde Thaten vollbringen halfen, und diefe Reminiscenzen wird man den alten verwitterten Sauptern nicht übel deuten konnen. Da aber die Helena-Medaille Niemanden aufgedrungen wird und auch durchaus feine eigentlichen Vortheile darbietet, welche bie menschliche Schwäche zur Erwerbung einer folden Decoration bestimmen könnten, so wird für Deutschland fehr leicht zur Tagesordnung darüber hinwegzugehen sein. Die Helena = Medaille ift viel=

mehr eine Abfindung für die Geldvortheile, welche Napoleon I. in dem Teftament von Longwood für feine fammtlichen Baffengefährten ausbrucklich ausgefest hatte. Denn ber Raifer vermachte im britten Abschnitt dieses Testaments die Salfte feines Privatvermögens (beffen Gefammtheit er auf 200 Millionen France berechnete) ben aus den frangofischen Armeen übrig gebliebenen Offizieren und Soldaten, welche in den Jahren 1792 bis 1815 für den Ruhm und die Unabhängigkeit der Nation gekampft. Die Berthei= lung diefer Gelber follte nach Maafgabe des Gehalts aeschehen, welches jeder Rrieger mahrend seiner Activität im Beere bezogen. \*) Das Privatvermögen Napoleon's icheint jedoch eine ausgiebige Benupung der Art, wie sie in seinem Testament augeordnet worden, in feiner Beise möglich gemacht zu haben. Es war Alles größtentheils schon von ihm selbst ver=

<sup>&</sup>quot;) Wie febr die helena-Medaille als Abschlagszahlung der im Teftament von St. helena ausgesetzten Summen betrachtet wird, geht auch aus der Form bervor, in welcher die Medaille Denjenigen, welche sie bekommen, zugesertigt wird. In einem durch die Zeitungen bekannt gewordenen Schreiben des französischen Gesandten in München, Baron von Meneval, an den pensionirten hauptmann Achilles in Nürnberg (der erste Deutsiche, welcher sich um die St. helena-Medaille beworden) beißt es: "Im Auftrage des Kaisers Napoleon's III. sibersende ich Ihnen das fromme Andenken, welches der kaiserliche Onkel (sio) seinen alten Ruhmesgenossen geweiht hat."

ausgabt gemefen ober in andere Bande übergegangen, aus benen es nicht mehr für die von dem Raiser fest= gefesten 3mede zu verwenden war. Es scheinen zu diesem Bermögen fowohl die vierzehnjährigen Erfparniffe feiner Civillifte gehört zu haben, die er im Testament, unter Berufung auf fein gutes Gedachtniß, auf 12 Millionen France jährlich angab, als auch die Möbel feiner Paläste, ferner seine Schlöffer in Rom, Florenz und Turin, die er, mit allen in ihnen befindlichen Möbeln. aus den Binfen ber Civilliften-Gelber ankaufen ließ, wie auch die von dem Raiser als Eigenthum beseffenen Saufer im Konigreich Stalien, deren Werth er mit allem barin vorhandenen Silber, Schnudfachen, Möbeln und Equipagen auf sein Privatvermögen, bas er fich durch tein frangofisches Wefen abgesprochen fah, angerechnet haben wollte.

Wenn diese Geldmittel noch in irgend einer Art stüssig zu machen gewesen wären, so würde Naposleon III. schwerlich so lange gezögert haben, dies baare Vermächtniß ihres Kaisers an die französische Armee zu bringen. Aber es scheint, daß jener testasmentlichen Bestimmung, welche jest den Auswand von 100 Millionen Francs erfordert haben würde, nicht mehr zu genügen war, und daß darum die Stiftung der Helena Medaille als ein bei weitem billigeres

Auskunftsmittel vorgezogen wurde. \*) Die Sache foll aber in Frankreich so feierlich als möglich genommen werden, und zweihundert Mitglieder der "Gesellschaft ber alten Soldaten bes Raiserreichs" haben neulich im Industrie=Palaste ein großes Bankett zu Ehren ber St. helena-Medaille gegeben, wobei die möglichften Anläufe genommen wurden, um der Decoration einen volksthumlichen und nationalen Schwung zu Es fehlt dabei nicht an dem großen und rührenden Sintergrund, benn die letten Gegenftande der Liebe, mit denen sich Napoleon auf seinem Todbette beschäftigte, waren seine Baffengefährten und die Armee, an deren Spipe er die Welt in ihren Achfen zu drehen begann. Die Worte: "tete . . . . armee" waren bekanntlich bie eigentlich legten Laute, welche den Lippen des sterbenden Raisers im Delirium des Todes entflossen. \*\*) Er faßte in diesen beiden letten Worten das Symbol ber napoleonischen Berrschaft für ihre Vergangenheit wie für ihre Zukunft zusammen. Er felbst war das Haupt und die Armee,

· 100 6 5

<sup>\*) &</sup>quot;Je légue mon domaine privé, moitié aux officiers et soldats, qui restent des armées françaises, qui ont epmbattu depuis 1792 jusqu'à 1815, pour la gloire et l'indépendance de la nation. La répartition en sera faite au prorata des appointements d'activité.

<sup>\*\*)</sup> Las Cases Mémorial de Ste. Hélène.

und in diesen Begriffen follten Staat und Gesellschaft aufgehen. Aber diefer Imperialismus mar eine Tragobie, bie nur mit bem Untergang ihres Selben enbigen konnte, ber, auf sich felbst zurückgeworfen, zu= lett in dieser einsamen Machtlosigkeit zerschellen mußte. Aber der Ausgang diefer Tragodie hat nicht davon abgeschreckt, die Imperialisirung ber ganzen Gesell= schaft von Neuem zu unternehmen. Die alten Beteranen, welche, jest mit ber helena = Medaille geziert, in den Bogengangen des Invaliden = Sotels umber= humpeln, und das Tombeau des großen Napoleon bewachen, scheinen in den Augen der Bonapartiften nur bie Schmetterlinge bes ewigen napoleonischen Frühlings zu fein, der die Kaifergruft umblüht und in der sogenannten napoleonischen Idee einst die Bufunft aller Bölfer überwachsen und beherrschen wird.

Die Helena = Medaille, die wahrscheinlich auch darum ihren Namen erhalten, weil sie die Bestimmungen des Helena-Testamentes wenn auch nicht durch Geld, doch durch Bronce erfüllen soll, betrat den Schauplatz in einem Augenblick, wo sie mit der ihr auf allen Straßen von Paris begegnenden Krimmedeaille sich Auge in Auge spiegeln konnte. Der Ruhm der Bergangenheit wetteisert darin mit dem Ruhm der Gegenwart, und das Kaisers und Soldatengluck scheint in seinem vollsten Gepränge zu strahs

len. Beide Medaillen, welche Napoleon III. geftiftet bat, find bas Zeichen, daß die Armee Frankreichs von Reuem ihre Taufe auf den napoleonischen Namen empfangen und angenommen hat, benn die Gloire, dies fich ewig selbst wiederkauende Ungeheuer, in weldem die frangofische Armee ihren Gott anbetet, hatte fcon einige bedeutende Erschütterungen zu erleiden angefangen. Die Krini-Medaille beweift der Helena-Medaille in's Angesicht, daß es Napoleon III. gelun= gen ift, ben ichon verbleichen wollenden Rriegsruhm ber frangösischen Armee wieder herzustellen, und bie Helena-Medaille reibt es wiederum der Krim-Medaille miter die Nase, daß der Ruhm und die Kraft der Armee auf diesen alten napoleonischen Saulen fteht, auf benen sie begründet murde und burch welche sie ihre Herrlichkeit und ihre Daner für alle Zeiten em= pfangen haben will. So icheinen Onkel und Neffe jest in der That in einem liebenswürdigen Wettstreit begriffen, wer am meisten für die Gloire der fran= göfischen Armee und Nation (benn Beibes wird wieber Gines und Daffelbe werden muffen) gethan.

Der Napoleonismus als Spftem kann aber nicht großartiger aufgefaßt und zur Ausrundung gebracht werden, als es durch den Kaifer Napoleon III. geschieht, der es offenbar für eine seiner wichtigsten Regierungs-Arbeiten ansieht, den Napoleon-Cultus

mehr und mehr zum Mittelpunkt aller National=In= tereffen zu machen, und, neben ber noch immer fehr rathselhaft gebliebenen napoleonischen 3bee, zugleich mit allen napoleonischen Erinnerungen und Reliquien auch in das sociale Leben der Franzosen immer tiefer einzudringen. Der Kaifer entwickelt barin eine plan= mäßige Energie und Geschäftigkeit, die, im Sinblid auf feine übrigen unabläffigen Arbeiten und Borbereitungen, in das größte Erftaunen feten muß. Bald wird gang Frankreich mit napoleonischen Monumenten und Denkmälern, Jahres- und Erinnerungstagen bebedt fein, um die Frangofen auf jedem Schritt und Tritt baran zu gemahnen, daß fie von ber napoleonischen Familie vollständig durchwachsen find, und feinen Strich Erbe mehr haben, in den fich nicht bie navoleonische Kaiser=Donastie mit ihrem Namen und ihren Symbolen tief eingeschnitten hatte. -

Unter den napoleonischen Denkmälern und Stiftungen, mit denen Napoleon III. beschäftigt ist, nimmt das schöne und so eben vollendete Monument, welches der Kaiser in der alten Kirche von Rueil seiner Mutter, der Königin Hortense, hat errichten lassen, eine der ersten Stellen ein. Die fünstlerische Ausführung ist von Barre, der ein einfaches, aber ungemein ansprechendes und empsindungsvolles Werk geschaffen hat. Diese, durch ein bemerkenswerthes, altes Portal ausgezeichnete Rirche, welche bie Grabmaler Sosephinens und ihrer Tochter Hortense um= schlieft, murbe einst von dem Cardinal Richelieu. bem bas Schlof von Rueil gehörte, wiederhergeftellt. Sest aber bat bas alte intereffante Gebaube auf Roften der Civillifte eine neue und umfaffende Reftauration empfangen, welde burch bie Architekten Lacroix und Maguin mit vielem Geschmack und im Geifte bes ursprünglichen Bauftils vollzogen worden ift. Das neue Denkmal, welches ber Raifer seiner Mutter geweiht hat, stellt die unglückliche Königin in weißem Marmor auf ihren Knieen liegend dar mit bem Ausdruck finniger und frommer hingebung, ber ein wesentlicher Charafterzug ihres Lebens mar. Diesem Monument gegenüber ift bas Grabmal ber Raiserin Josephine, bas von Cartellier ausgeführt ift und auf dem man die schone Raiserin in knieender Stellung, mit einem Gebetbuch in der Sand, erblickt. Ihre Rinder Eugene und Sortense haben ihr, wie die einfache wortkarge Inschrift besagt, im Sahre 1825 dies Monument errichten laffen. Die Rirche von Rueil ift durch diese rührenden und vielbedeut= famen Gräber ein haupttempel bes napoleonischen Dienstes geworden. Einige Minuten vom Schlosse Malmaifon gelegen, wo Josephine ihren letten Lieb= lingsaufenthalt in ftiller, erinnerungsvoller Ginfam=

feit fand, mar biese Rirche ber Bufluchtsort für ein verftogenes, auf die bitterften Schmerzen der Entfagung angewiesenes Berg geworden. Der Raiser bat jest eine jahrlich wiederkehrende Todtenmeffe gur Erinnerung an die Raiserin Josephine und die Rönigin Hortense angeordnet, die am 6. Oftober 1857 zum Erstenmal in Rueil abgehalten murde. Da Rueil so nabe bei Paris liegt, hatte fich ein ziemlich ansehnli= ches Publikum zu diefer Ceremonie eingefunden, ber auch viele alte Diener Napoleon's I. und Josephinens und eine alte, noch am leben gebliebene Ehrendame der Königin Sortonse beimobnten. Solche alte Diener werden als napoleonische Staffage bald im Preise fteigen, und sie trugen in ber That bazu bei, in die Rührung der Scene ein draftisches Element der Birtlichkeit binein zu verlegen.

Auf der Insel Martinique läßt der Kaiser in diesem Augenblick eine Statue der Kaiserin Tosephine errichten. Andere napoleonische Monumente, zu denen schon die verschiedensten Entwürfe vorliegen sollen, werden nicht ausbleiben, um dem Napoleon-Gultus wo möglich auf allen Punkten der bewohnten Erde einen Ausdruck zu geben. Der Kaiser ist in diesen Dingen liebenswürdiger Fanatiker und politischer Rechenmeister zugleich, und genießt dabei den Bortheil, das, was ihm gewiß zunächst Sache des Her-

zens ift, gleichzeitig als eine wirksame Maschinerie zur Förderung und Verschlingung seiner Machtinteressen gebrauchen zu können.

Aber nicht nur in Marmor und Erz sucht ber Raifer alle Buge des napoleonischen Ramens zu sammeln und festzuhalten. Er ift auch unaufhörlich bemüht, ihn im focialen Leben Frankreichs von Neuem zur Geltung zu bringen und ibn als den Ausgang alles Beils für das Bange wie für jeden Gingelnen zu ftempeln. Dem Raifer kommt dabei in der Ausbeutung ber napoleonischen Erinnerungen ein Bedacht= niß zu Gulfe, das die bewundernswurdigfte Glaftigitat für alle Perfonlichkeiten aus der Geschichte Napoleons besitt. So befand sich Napoleon III. neulich in Luneville, wo ihm zu Ehren ein Carroufel geritten wurde, welches ein junger Offizier, der Capitain Dulac, mit großer Geschicklichkeit commandirte. Nach Beendigung des Carrousels jah fich dieser Offizier jum Raifer gerufen, von dem er fich nur einer ein= fachen Belobigung gewärtigte. Der Raiser aber wendete fich ihm mit einer besonders ausdrucksvollen Freundlichkeit zu, und eröffnete ihm, wie er fich fehr wohl daran erinnere, daß es sein Bater, ber Oberft Dulac, gemesen, ber burch seinen perfonlichen Muth und seine außerordentliche Tapferkeit dazu beigetragen habe, den Raifer Napoleon I. auf dem Rudzuge aus

Rufland, als der Raifer eben Gefahr lief zum Befangenen gemacht zu werben, aus den Sanden feiner Berfolger zu befreien. Der Oberft Dulac war feit= bem ohne hinterlaffung eines Bermögens geftorben und hatte, wie Louis Napoleon ganz genan zu wiffen schien, mehrere Kinder, und barunter namentlich eine Tochter, zurudgelaffen, die einer Aussteuer bedurfte. Der Raifer bot bem überraschten Capitain jest eine Mitgift von 20,000 Francs für seine junge Schwester bar, welche auf die kaiserliche Chatoulle angewiesen werden sollten. Db diese Scene vorbereitet mar ober ob dem Raiser diese Intention erft in dem Augen= blick entsprang, wo er ben biefen Ramen tragenden Offizier vor fich erblickte, wird unentschieden bleiben Jedenfalls ift dadurch die imperialistische müssen. Dramatik um einen neuen rührenden Bug reicher geworden\*).

Nicht minder sucht der Kaiser als napoleonischer Reliquiensammler seine Mission auszurunden, wie das von ihm begründete Napoleons-Museum im Louvre auf eine sehr interessante Weise zeigt. Dies Napoleons-Museum, auch der Kaiser-Saal genannt, bildet eine Abtheilung der erst seit dem Jahre 1855 eröff-

<sup>\*)</sup> Das bonapartiftische officielle Organ: La Patrie vom 9. October ergablte Diefe Beichichte mit genauen Detaile.

neten Galerie des Louvre, welche unter dem Namen der Salle des Souverains eine Anzahl von Reliquien der Könige Frankreichs, von Chilprich und Dagobert an die auf Napoleon I. umfaßt. Auch hier fällt vor Allem das Bestreben in die Augen, die Kleinodien des Napoleonismus unmittelbar an die der früheren Herscher-Dynastien Frankreichs anzuknüpfen und daburch gewissermaßen die legitime Reihe der französischen Souveraine als eine ununterbrochene darzusstellen.

Das Museum ber Souveraine zuerst burchschrei= tend, und biese prachtvolle Polterkammer mit allen ihren hiftorischen Namen und Beziehungen mufternd und würdigend, glaubt man sich auf einer Industrie= Ausstellung der königlichen Burben zu befinden, die ein höchft buntscheckiger und so vielen glanzenden Erobel barbietender Pendant zu ben ernften marmore= nen Ronigsgrabern von St. Denis zu fein icheint. Der Seffel Dagobert's, auf bem es fich ungemein hart gesessen haben muß, und die eiserne Krone Sunald's, zu beren einziger Berzierung noch einige frummgebogene Nagel ausreichten, führen uns eine fehr gute und praktische Zeit des Königthums vor Augen, wo der Herrschafts-Apparat noch sehr gering mar und wenig toftete, und Stein und Gifen bas genügende Material waren, um eine Regierung zu ftugen. Je

mehr die toftbaren und fünftlichen Induftrie-Stoffe in den Apparat des Königthums eintreten, defto idwieriger und für den Trager ber Rrone gefähr= licher ift die herrschaft geworden. 3wischen ber furchtbar einfachen Gifen = Rrone hunald's und bem prachtvollen, reichgeschmudten Degen und Rronungsfattel Ludwigs XVI. liegt eine lange bluttriefende Geschichte von Leiden und Berbrechen, Die mit dem goldenen Prunkaufwand des Königthums fich fteiger= ten und ihr vollgewordenes Maaf in dem Blute bes unglucklichsten Königs ausschütteten. Daneben fieht man freilich auch den Schraubstod ftebn, deffen sich . ber arme Ludwig XVI., ben es in feiner achten Bolksgesinnung zugleich trieb, ber Mann ber Arbeit zu fein, in seinen bem Schmieden und Ciseliren geweihten Nebenftunden einft bedient hatte. In dem Schlosse zu Fontainebleau wird noch in dem in seinem alten Buftande verbliebenen Zimmer ber Rönigin Marie Antoinette an dem einen der Fenster eine Kensterstange gezeigt, welche Ludwig XVI. selbst geschmiedet und äußerst sauber ciselirt hat. Fenfterftange ift von blauem Stahl mit geschmadvoller Vergolbung, und macht im Gebanken an ihren Urheber einen munderbaren Gindruck. Dieser König hatte offenbar das größte Talent dazn, ein geschickter nnd ehrlicher Sandwerker zu fein, und der königliche

Schraubstod, ben bas Louvre in feinem Mufeum der Könige aufbewahrt, ist keineswegs bloß eine Nipp= fache gewesen, sondern er verrath den ftarten Gebrauch, ber von ihm gemacht worden. Nicht weit davon er= blidt man einen Schuh feiner Gemahlin, ber schönen Marie Antoinette, von schwarzem Seidenzeug, vorn fpit zugehend und mit hoben Hacken, nicht allzu klein. Es könnte banach scheinen, als wenn bie außerordent= liche Schönheit der Formen, welche Marie Antoinette befaß, nicht gleicherweise sich auch auf den Sug ber Ronigin erftredt hatte. Aber Diefer einzelne Schuh, zu dem der andere zugehörige wie auf der Flucht ober im Drang einer fturmischen Situation verloren worden, wedt schauerliche und höchst finstere Empfin= bungen in dem Betrachter. Er erinnert an die tumul= tuarische Aufhebung einer gangen Eriftenz, die früher in diefem Schuh einherschritt. Der Schuh ist in dieser seiner wehmuthevollen Vereinzelung eine Relique bes zerfallenen und geopferten Königthums, wie es kaum eine andere von so rührender Gewalt geben fann. Nach einer Reliquie Louis Philipp's sicht man sich vergebens in diesem Museum der frangosischen Könige um. Wenn zu bem Schuh Marie Antoinette's noch der Regenschirm Louis Philipp's, mit welchem der Bürgerkönig bei Nacht und Nebel im Jahre 1848 aus dem Tuilerieen-Schlosse entfloh, bingugefügt murde Mundt, Baris. I.

so ware es wahrlich schwer, es in diesem Saal der Souveraine vor Wehmuth auszuhalten, denn die ersschütternosten Symbole der französischen Herrschergesschichte wären dann darin aufgehäuft!

Aber das Museum bricht bei diesem vereinzelten tragischen Schuh der Königin, als dem letten Zeichen der alten Legitimität, ploplich ab, und man begiebt fich nun in den napoleonischen Raiser-Saal, in welchem Na= poleon III. diefe munderbare Sammlung von Begenständen, die meift dem großen Napoleon gehörten und zum Theil in ben wichtigften Momenten feines Lebens von ihm benutt ober getragen worden, ausgestellt hat. Man merkt es hier fogleich beim ersten Umblick, daß sich eine gang andere Welt der Herrschaft eröffnet hat, in der die alte Legitimität, die in bem andern Saal bis zu Ende gekommen, auf einer fehr veränderten Grundlage wieder aufgenommen wurde. Die neue Legitimitat bes Sabels umgiebt uns hier mit ihren glanzendsten und anspruchsvollften Triumphzeichen. Zuerft empfangen uns die prachtvollen orientalischen Sättel, beren fich Napoleon in bem ägyptischen Feldzug bediente und die von Gold und Purpur ftrahlen. Man sieht den jungen Helben auf biefen Sätteln in die Schlachten reiten, in beren ungeheuern Entscheidungen er zuerft die Glorie bes Weltruhms an seine Schläfen fesselt. Neben biefer

Pract des Rriegers fteht aber auch ein fehr ichlechtes Feldbett und ein einfacher Feld-Schreibtisch, die zugleich ben Rrieger zeigen, ber in feiner Berrlichkeit als Feldherr nicht minder jede harte Entbehrung des ge= meinen Soldaten fich aufzuerlegen weiß. Dann erblickt man die ganze welthiftorische Garberobe, welche die verschiedenen großen Epochen Napoleons I. vor unsere Augen führt. Die Uniform, welche Napoleon als erfter Conjul getragen, hängt neben ber pracht= vollen Tunica von weißem Atlas und reichen Gold= befähen, die der Raifer öfter zu tragen pflegte, und neben der Krone Karls bes Großen, der Krone der Universal-Monarchie, die Napoleon I., als er die Beibe des Imperators empfing, auf sein haupt ge= fest batte. Ein Purpurmantel, mit ben prachtvollften Goldstidereien und dem großen Raifer-Stern geschmudt, gehört, nebst niehreren anderen umberhängenden Gala-Uniformen, der imperatorischen herrlichkeit an. Hut, welchen Napoleon in der Campagne von 1814 getragen, blidt uns ichon etwas windschief an, und macht ben Uebergang zu bem schwarzen unbeimlichen but, ber nicht weit bavon hängt, und ben, nach bem dabei befindlichen Etiquette, Napoleon bei feiner Antunft auf St. helena auf dem Ropfe hatte. hut ist schwarz und etwas größer, als die gewöhn= lichen Napoleonsbute, wodurch er eine unglückliche 6\*

Form zu haben scheint, welche eigenthümlich auf die Empfindung zurudwirkt. Ueberhaupt macht die Toi= lette von St. Helena, die hier noch mit einigen anderen Studen vertreten ift, den ungunftigften Ginbrud auf bas Gemuth bes Befchauers. uns namentlich ein gewöhnlicher schwarzer Bourgeois-But, welchen ber Raifer auf seiner Infel getragen, ben in der Verlassenheit allmählich herunterkommen= ben helben, ber, nachbem er von den olympischen Boben der Geschichte verftogen, nun mit seinem Titanen-Sturg in die Mitte des Werkeltaglebens binabfällt, feine regelmäßigen Spaziergange nach Tifche zur Förderung feiner Verdauung machen muß, und den welterobernden Damon in seiner Brust nach und nach zu einer milben, freundseligen, in ein Burgerrettungs= Institut paffenden Gefinnung einschläfert.

Aber auch die andere Seite, nämlich die große Eumeniden-Tragödie von St. Helena, die auf dieser Insel spielte und mit dem bittern Tod des Kaiser-helden endigte, ist durch eine wunderbare Neliquie hier vertreten. Dort auf einem Kissen erblickt man das Schnupftuch Napoleons, das er auf seinem Todbette gehabt, mit dem N und der Krone in der Ecke gezeichnet. Man bemerkt auf diesem Schweißtuch einige dunkse Tropsen, die dem Todeskamps des sterbenden Imperators angehören, und die schwere Stunde

bezeichnen, in welcher der Angstschweiß der Ereatur von der Stirn des Helden gestossen ist. Diese dunkeln, etwas schmußigen Tropsen auf dem Schweißtuch des Raisers sind das Leste, was von seiner körperlichen Erscheinung übrig geblieben ist. Aber es ist das Märtyrerthum der selbstsüchtigen Größe, die ihre Person mit dem Schicksal der Welt verwechselte, und darum nichts übrig behielt, als das in sich selbst zerzgehende Ich, mit dem Schweißtuch, das die lesten Lebenstropsen aufsaugt.

Nicht weit von diesem Schweiftuch fesselt uns ein junges frisches Bildnif, das uns plöglich in die erste Jugendzeit Napoleon's zurudversett, und ein fehr schönes Portrait des jungen sechszehnjährigen Napoleon in einer Kreibezeichnung darstellt. erkennt an diesem durchaus antiken Ropf, mit bem schlicht herunterhängenden furzen haar, das über die Stirn herabgeht, recht die ursprüngliche großartige Naturbegabung, die es auf einen Belben von feltener Art abgesehen hatte. Diese kuhnen, wie aus Erz ge= goffenen, die bamonische Unaufhaltsamkeit des Belben andeutenden Lineamente sind schon die spannende Borrede zu dem Seldenbuche, bas bald feine maje= ftätischen Blätter, auf benen bie Geschichte ber Welt umgeschrieben werden sollte, aufrollte. Wie we= nig biefe Natur burch ben Sohn Napoleon's fich

forterbte, scheint im Raifer-Saal baburch angebeutet werden zu follen, daß man von dem König von Rom nichts weiter als eine Kinderklapper erblickt, die dort ebenfalls mit dem Anspruch einer napoleonischen Reliquie aufgehangen worden ift. Auch ein kleines Rinder-Jadden fieht man, welches ber Fils de l'homme einst getragen, und das die zierlichen, unschuldigen Formen der Kindheit mit rührender Naivetät vor Augen Napoleon III., welcher ber eigentliche Fils fteUt. de l'homme geworden und als solcher von der Geschichte aufgenommen murbe, verwies bas Andenken an Napoleon II., mit bem er wenigstens gahlt, in die Rinder-Garderobe. Sollten nicht einige werth= vollere Anzeichen ber Eriftenz bes armen Herzogs von Reichstadt vorhanden gewesen sein, ware es auch nur ein mit Wiener Rosenduft geschwängertes Biebesbriefchen an die Tangerin Fanny Elsler gewesen? Daß er im Napoleon = Mufeum nur durch Kinder= klapper und Rinder-Jäckhen vertreten erscheint, ift eine fast zu harte Ironie auf ein nicht zur Reife gediehenes Dasein. Diese Fronie ist beinahe ebenso hart, als wenn der Abler, den Louis Napoleon einst in Boulogne steigen ließ, kunftig einmal ausgestopft in diesem Napoleon - Museum des Louvre beigeset werden follte!

Die solideste napoleonische Reliquie in Diesem

Museum ist übrigens das schöne, auf Pergament gebruckte Eremplar des Code Napoleon, welches in einem ungemein prächtigen Einbande dort aufgestellt ist! Die Glorie des Gesetzgebers wetteisert mit der des Kriegshelden, um den napoleonischen Namen umssterblich zu machen! Daneben liegen auch einige mathematische Bücher, deren äußere Beschaffenheit beweist, daß sie von Napoleon start gebraucht worden sind. Ein Eremplar von Ossian's Gedichten, die eine Lieblingslectüre Napoleon's bildeten, deutet auf das chaotische Naturelement, das in seinem Geiste wühlte und zugleich mit der praktischen, legislativen und mathematischen Schärfe und Rechnenkunst dessselben auf eine wunderdare Weise sich verband.

Das Napoleon=Museum wird seit einiger Zeit sehr stark von dem Publikum besucht, das man hier nicht selten in gedrängten Schaaren antrifft. Darumter sieht man auch viele Leute aus der Provinz und vom Lande, welche diese napoleonischen Gegenstände fast wie Kirchen-Reliquien mit einem frommen Staunen und Verwundern betrachten. Es soll namentlich unter den Bauern Frankreichs noch immer kindliche und einfältige Gemüther geben, die nie ganz klar darüber geworden sind, ob der gegenwärtig herrsschende Kaiser Napoleon nicht noch derselbe und der alte sei, der einst an der Spipe seiner Armeen Frank-

reich und ganz Europa beherrschte, und deffen Tod auf St. helena vielfach zu einem Bolksmythus ge= worden, der in geheimnigvollen Sagen fich ausbrei-Man versichert wenigstens, daß dieser mustische tete. Bebel bei ben fieben Millionen Stimmen, Die fur die Raiserwahl Napoleon's III. sich erklärten, bedeutend genug mitgewirkt habe, indem in vielen gandgemeinben der halb abergläubische Wahn herrschte, daß es fich um die Wiedererhebung des alten Napoleon auf ben Thron Frankreichs handele und daß der Felsen von St. helena ber alte napoleonische Anffhäuser sei, aus welchem ber große Empereur in seiner alten Macht und Herrlichkeit wieder emporgestiegen. Die Austheilung der Heleng-Medaille mag gewiß auch nicht wenig bazu beigetragen haben, die zum Bunberglauben geneigte Phantasie in gewissen Volks= schichten zu reizen und den alten Kaifer als den Ehrenspendenden noch lebendig und wirksam unter ihnen erscheinen zu laffen. -

## III.

## Scenen aus bem Lager bei Chalons.

Das Lager, welches Napoleon III. im herbst des Jahres 1857 auf der ungeheuern Ebene bei Chalons-fur-Marne gebildet, versammelte in diesem Jahre zuerft die kaiferlichen Garden um die Perfon des Kaifers, der fich, umgeben von feinen Marichallen und Generalen, und zum Theil in Begleitung feiner Gemablin, ber iconen Raiferin Gugenie, an die Spipe ihrer militairischen Uebungen und Operationen stellte und dabei offenbar ein neues vertrantes Band zwischen sich und der Armee flechten und zu befestigen ftrebte. Die schönen fonnigen Octobertage bes Sahres 1857 begünftigten bie glanzende und bedeutsame Entfaltung biefes Schauspiels in jeder Art, und es gab Tage im Lager, wo bas Schlachtfeld bes alten hunnenkönigs Attila, ber einst hier den blutigften Rampf der neueren Welt mit

ben Römern und Gothen bestanden, in einem marschenhaften Glanz und in einer strahlenden Fülle von Gestalten und Bilbern wieder lebendig geworden zu sein schien.

Das neue napoleonische Lager, bas so viele poli= tische Combinationen und Bedenken herausgefordert hat, und jedenfalls noch eine große Rolle bei den fünftigen Planen und Unternehmungen bes Raifers spielen wird, nimmt bas ganze unermegliche Terrain ein, welches in einem Umfange von 14,000 Sectaren, ungefähr feche Lieues von Chalons entfernt, zwiichen den Dörfern Groß= und Rlein=Mourmelon fich Das kaiserliche Gouvernement hat dies binzieht. Terrain, welches bisher großentheils den Grundbefigern ber Gegend gehörte, angekauft, und sowohl biese feste Erwerbung bes Grund und Bobens, als auch die begonnene Ausführung umfassender Lager-Arbeiten, die auf regelmäßige Truppen=Niederlaffun= gen in diesem Camp schließen laffen, schien von vorn berein für bie Meinung zu sprechen, bag bas Lager von Chalons zu einem permanenten bestimmt sei und feine ftrategische Bedeutung zwischen einer Stellung zur hauptstadt und einer die Granze Deutschlands bedrohenden Position zu theilen habe. Auch die mit einer wunderbaren Schnelligkeit entstandene Gifenbahn, die von der Stadt Chalons ins Lager geführt

worben, und fich an die zwischen Strafburg und Paris gehende Linie anschließt, wurde für ein bloges Uebungslager, das nur für einige Manoeuvres beftimmt mare, ein ju foliber und koftspieliger Bau fein. Durch biefe unmittelbare Berbindung mit bem Eisenbahnnen zwischen Deutschland und der frangosischen Sauptstadt ist bas Lager in die Mitte ber bedeutenbften und weitgreifenbften Beziehungen getreten, und während die friegerische Perspective einst= weilen noch in den Rebeln der Butunft verhüllt liegt, trugen Parifer Vergnügungs-Trains und Ballfahrten aller Art, die in das Lager unternommen wurden, dazu bei, dies Lager als ein neues fragwürdiges Problem der napoleonischen Politik zu bezeichnen. Go tam es auch, daß in Chalons für ben Reisenden kaum ein Unterkommen zu finden war, obwohl ein Zimmer in einem fleinen entlegenen Baft= hof immer noch einer Einquartirung in dem Dorfe Mourmelon vorzuziehen gewesen, wo es zwar bereits in einigen Saufern und in pittorest und unpittorest aufgeschlagenen Baraden "chambres à louer" gab, bie jedoch bei fürchterlichen, durch die Englander aufgetriebenen Preisen kaum wohnliche und wirthliche Berhältniffe barzubieten ichienen.

Chalons ist eine nicht gang unbedeutende Stadt, bie in ber Mitte eines anmuthigen Thals zwischen

ichonen fruchtbaren Biefenflachen und an brei Fluffen, Marne, Mau und Nau, gelagert ift. Es ift wohl fein Zweifel, daß dies Chalons das alte Catalau= nium, der Mittelpunkt der ehemaligen catalaunischen Gefilde ift, in benen Attila die mörderische und bluttriefende Schlacht verlor, mit ber er es auf die Un= terjochung und Bernichtung der Deutschen abgesehen hatte. Daß hier auf berfelben Stelle ein napoleonisches Rriegslager entstanden ift, beffen praktische Spipe gegen Deutschland gedeutet wird, scheint fast geeignet, einen fabelhaften Eindruck hervorzurufen, aber wahrscheinlich hat Napoleon III. diesmal nicht aus der ihm sonft wohl eigenen sinnigen Spielerei mit geschichtlichen Daten und Erinnerungen gerade bie catalaunischen Felber zum Sit seines gewaltigen Lagers erwählt, sondern das unvergleichlich schöne Terrain, das in feiner unabsehbaren Beite und auf feinen malerisch ausgebreiteten Sügeln und Ebenen wie von felbst die donnernde Feldschlacht herauszuforbern scheint, mag vorzugsweise für biefen Punkt den Ausschlag gegeben haben. Denn wenn Napoleon III., wie feit seiner perfonlichen Busammenkunft mit dem Raiser Merander von Rugland in Stuttgart von vielen Seiten ber bestimmter als je ausge= sprocen worden, wirklich die Absicht haben follte, die Eroberungszüge Attila's und Napoleon's I. gegen bie

deutschen Bölker wiederaufzunehmen und zu vollenden, fo wurde er, bei dem historischen Aberglauben, der ihn wie viele andere Herven der Geschichte beseelt, gewiß nicht die catalaunischen Gefilbe mit ihren unaludlichen Vorbedeutungen gerade für ein solches La= ger fich auserkoren haben. Durch die Unterjochung Dentschlands, ber erft bie ber Beftromer folgen follte, hatte der grimme Epel die eigentliche Grund= lage seiner Weltherrschaft, die in der völligen Besignahme bes byzantinischen Reiches fich fronen sollte, vorbereiten zu muffen geglaubt. Schon fochten ba= mals im heere des hunnenkönigs deutsche Bölker, die bereits unter Attila's Botmäßigkeit gerathen ma= ren, wie die Oftgothen und Gepiden, die, wie es ben beutschen Bölkern in ben heereszügen Napoleon's abermals erging, gegen ihre Bruderstämme in ben Rampf geschleppt wurden. An der Marne, in den Feldern von Catalaunium, waren diese Beere auf einander getroffen, aber unter den unheilvollften Borzeichen, die fich burch ein niegesehenes Gemetel, bas nach ben Berichten bes Jornandes mehr als 200,000 Tobte auf dem Schlachtfelde lieft, erfüllten. Der junge König der Westgothen, Theodorich, war vom Pferde gefturgt und burch die Sufe feiner eigenen Rosse zerstampft worden. Aber auch Attila konnte, burch eigene Entfraftung und ben ungeheuern Berlust seiner Schaaren gelähmt, die Schlacht nicht fortsesen, und verließ das Lager, um unter Verwüstungen aller Art seinen Rückzug durch Belgien und Germanien zu nehmen. Der Hauptpunkt dieser Schlacht soll nach der historischen Ueberlieserung die in der Mitte der Ebene gelegene Anhöhe gewesen sein, von der rechts die Hunnen, links die Westgothen ihre Stellung genommen hatten. Ein Bach, der damals den Berg herabrieselte, soll ganz mit Blut angefüllt gewesen sein, und die umherliegenden Verwundeten tranken das Blut aus dem Bache, um ihren Durst zu stillen.

Es ift dies dieselbe Anhöhe, auf welcher in dem hentigen napoleonischen Lager das Zelt des Raisers Napoleon III. steht, welches von diesem Punkte aus die zu seinen Füßen weithin und nach allen Seiten sich gruppirenden Gezelte der Truppen überschaut und beherrscht. Nur der Bach, welchen Jornandes erwähnt, habe ich nicht gesehen; es ist aber seit dem fünsten Jahrhundert so mancher Bach ausgetrocknet, daß die Gelehrten wohl schwerlich einen Anstoß daran nehmen werden, wenn dieser Bach heut nicht mehr in Scene gesetzt werden kann. Daß dies aber der Punkt ist, auf dem die Schlacht des Attila gesichlagen worden, haben die Nachgrabungen bewiesen, welche Napoleon III. seit Kurzem in den Umgebun-

gen seines Kaiserzeltes veranstalten ließ. Es sind dadurch bereits eine Menge von Alterthümern zu Tage gefördert worden, welche unbestreitbar die Trümmer einer hier geschlagenen Schlacht sind und namentlich in eisernen Wassenstücken, Streitärten, Helmen, aber auch in einigen Münzen und Medaillen bestehn, die als hunnisches und gothisches Eigenthum erkannt worden sind. Vielleicht sind die bei dieser Gelegenheit ausgegrabenen Attila-Medaillen die Helena-Medaillen der damaligen Zeit gewesen, da auch Attila die Tapserkeit zu belohnen hatte, welche in seinem Heere Deutsche an Deutschen brudermörderisch auszuüben hatten.

Das Gezelt bes Kaisers Napoleon III., welches auf diesem eigentlichen Brennpunkt des hunnischen Schlachtfeldes sich erhebt, besteht aus einer Gruppe von Häusern, Pavillons, Baraden und Zelten, die, einen bedeutenden Naum einnehmend, neben und hintereinander aufgeschlagen sind und mit einer einsachen Hede von Tannenzweigen umbegt erscheinen. Das in der Mitte dieser Gruppe liegende kleine Haus, welches mit gestreifter Zeltleinwand bedeckt, im Styl einer schweizerischen Villa errichtet worden und anf bessen Dach zwei dreisarbige Fahnen stattern, ist das haus des Kaisers, "die Marquise" genannt, welches berselbe während seines Ausenthalts im Lager zu seis

nem Wohnsitz bestimmt hat. Zu jeder Seite dieser Lager=Residenz erblickt man einen sehr zierlich und geschmackvoll in getäfeltem Holz aufgeführten Pavillon von ziemlicher Größe, wovon der eine die Speisessäle und die Küchen, der andere eine Neihe von sest lichen Empfangs= und Versammlungszimmern enthält, in welchen augenblicklich der im Lager als Gast answesende Herzog von Cambridge wohnt. Hinter dieser Gruppe dehnt sich in symmetrischer Anordnung eine unabsehdare Reihe kleinerer Zelte und Baracken aus, die sämmtlich noch in der Umhegung des Kaiser-Gezeltes liegen, und den Marschällen, Generälen und Adjutanten, sowie einigen Garde=Compagnieen, die zur Bewachung des kaiserlichen Zeltes bestimmt sind, zum Duartier dienen.

In dem Zelt des Kaisers bewegt sich Alles mit einer liebenswürdigen Leichtigkeit und Legdrete auf und nieder. Die sinstern Nebelgeister der erschlagenen Hunnen und Gothen, die sich in unbezähmbarer Schlachtenwuth hier noch nach ihrem Tode als Luftgespenster bekämpsten und schlugen, scheinen diesen Platz ganz und gar verlassen zu haben, und sind der neuen Zeit gewichen. Um das Lager Napoleons III. schwebt eine elegante Heiterkeit, ein gracioses Sichgehenlassen, das von den strengen und abschreckenden Valten, in welche sonst auch die moderne Militair-

herrlichkeit fich fo leicht kleibet, keine Spur an fich trägt. Bor bem Saufe bes Raifers figen braugen an der Thur zwei Officiere auf einer Bant, in der behaglichsten Stellung von ber Welt, indem fie auf ihren übereinandergeschlagenen Knieen Jeder ein grofes Zeitungsblatt aufgerollt halten und bald mit dem größten Gifer lesen, bald fich überlaut lachend und mit ben heftigen Gefticulationen gegenseitig Stellen aus ihren Journalen vorlefen. Bahricheinlich find es Artifel, welche die eben ftattgehabte Busammenkunft der Kaiser von Frankreich und Nufland in Stuttgart betreffen, und die Variser Zeitungen, die in der Tretmühle der kaiserlichen Juspirationen arbeiten, ftrampeln sich mit Sanden und Fugen ab, um zu beweifen, daß die Raifer-Busammenkunft in Schwaben keine bedrohliche Spipe gegen Deutschland in sich enthalten, habe, und daß alle darüber ausgesprochenen Befürch= tungen in ben beutschen Blättern nur leeres Geschmat feien. Die beiden Offiziere icheinen fich barüber außerordentlich zu ergoben und taufchen bann ihre eigenen Unfichten mit einer geheimnifvollen Wichtigfeit aus. Der Raifer befindet fich erft feit geftern wieder im Lager von Chalons, wohin er fich unmittelbar nach der Rudfehr von Stuttgart begeben. Aber noch ift Alles ftill in feinem Wohngezelt, und nur von Beit zu Beit fieht man einige Marschälle und Mundt, Baris. I.

Generale beraustreten, die icon in der Frühftunde zu einer Besprechung bei bem Raifer berufen maren. Man erblict nach einander ben tapfern Marschall Magnan, den wunderbaren Peliffier, Duc von Malatoff, der in feinem wilden, sonneverbrannten, mertwurdig durchgearbeiteten Gesicht eine ganze Belt von Rriegsabenteuern'und Schlachten-Bundern zeigt, bann ben General Grafen Regnault be Saint-Jean D'Angelv, ben Commandanten ber faiferlichen Garde, und mehrere Divisions = und Brigade = Generale. Diefe Berren befteigen einen offenen, mit mehreren Gip= reihen hintereinander verfebenen Galerie-Bagen, der zu ihrer Abholung vorfährt, und man vernimmt, daß fie sich auf den Gisenbahnhof nach Chalons voraus begeben, um die Raiferin Eugenie, beren Gintreffen im gager beut erwartet wird, bort empfangen zu belfen. Man erwartet jest auch bald den Raiser selbst heraustreten zu sehen, und schon wird ein wunderbar schöner brauner Araber, bas Lieblingspferd bes Rai= fere, bas er vorzugeweise bier im Lager zu reiten pflegt, vorgeführt. Der Raifer erscheint endlich, tritt rafch, und beut ohne jebe ceremonielle Schwerfälligfeit, aus seiner Thur heraus und schwingt sich, nachdem er flüchtig und mit einem grußenden Neigen des Ropfes umbergeblickt, in den Sattel feines Pferbes. Seine Geftalt ist in der letten Zeit etwas voller und fraftiger geworden, und er scheint sich einer außerordent= lich blühenden Gefundheit, wie fie ihm kaum in einer früheren Epoche feines Lebens eigen gewesen, zu erfreuen. Die an Fanatismus ftreifende, fast poetische Buversicht, welche der Raifer früher zu seiner Person und zu feinem Schicksal in feiner gangen Saltung und allen seinen Gebarden an den Tag legte, und bie immer ein überwiegender Charafterzug feiner perfonlichen Erscheinung gewesen, scheint jest mehr einer ernften Gewißheit seiner felbst Plat gemacht zu baben, und man fieht es dem Raifer an, daß er nunmehr mit einem thronenden Bewuftfein, umleuchtet von der Glorie der napoleonischen Idee, Besit von feiner europäischen Stellung und feiner fogenannten Miffion ergriffen bat. Dit einem ftarteren Ausbruck taiferlicher Majeftat, als ich früher je an ihm gefehen, faß er jest im Sattel und fprengte, gefolgt von einer kleinen Suite, in ber man ben Marschall Baillant ertennt, zur Einholung feiner schönen Gemahlin von bannen.

Wir schlendern unterdessen in den Straßen des Lagers umher, das mit seinen unabsehbaren, in spiger Regelform erbauten Zelten und seinen darüber flatternden Fahnen sich die Anhöhe hinunter lustig und malerisch in die Weite hin ausbreitet. Es ist noch am frühen Vormittag, und die Soldaten sind meist

vor ihren Zelten mit den Vorbereitungen zu ihrer Toilette beschäftigt, pupen eifrig an ihren Uniform= ftuden und Waffen, ober überlaffen fich, nachdem fie Alles fertig gemacht haben, ber vergnüglichsten und ausgelaffensten Unterhaltung mit ihren Rameraden. hier und da ertont Mufit, und ein talentvoller hor= nift fängt mit hinreißender Birfung bas "En partant pour la Syrie" zu blasen an. Bon einer anbern Seite ber schlagen Trommelwirbel auf, ober bas Biebern der Pferde, die zugeritten und probirt werden, tont luftig dazwischen. Orbonnanzen reiten mit wich= tiger Geschäftsmiene vorüber, dort besprechen sich ein= zelne Offiziere, die in einer Gruppe zusammenstehen, mit vielem Gifer, und einer berfelben besteigt ein Pferd, um im vollen Galopp burch bas Lager bavon zu reiten. Ploplich entsteht ein lautes Geschrei und garmen, benn ein wundervoller ichwarzer Bengft ift ausgeriffen und fucht, feine ichlanten Beine fast wie Flügel gebrauchend, im pfeilschnellen gauf mitten burch das Lager bin feine Freiheit. Unter ungeheurem Jubel der Soldaten fest der Schwarze seinen gauf fort und Niemand benkt baran, burch Dazwischentreten ihm ben furgen Freiheitstraum zu verderben, aber ichon fest ihm bes Schicffal ber Rnechtichaft in Geftalt eines erbarmungelofen Chaffeurs nach, ber einen Schimmel beftiegen bat, und lachend und

fluchend ausgeritten ift, um ben schwarzen Bengft wieder einzufangen. Der fich übende Hornift hat fo lange mit der Fortsetzung seines En partant pour la Syrie innegehalten, und fieht gespannt ber Jagb au, benn man scheint es für unmöglich zu halten, baß der Schimmel dem Schwarzen noch den Borsprung abgewinnen werde. Aber es dauert nicht lange, fo fehrt ber Chaffeur im langfameren gauf wieber qurud, und führt den gebandigten Flüchtling hinter fich am Zügel her. Er scheint ihm aber über seinen genialen Fluchtversuch gar nicht gram geworben zu fein, benn er brebt fich zuweilen nach ihm um und ftreichelt ihm liebkofend Sals und Mahne, was den armen Schwarzen, der bisher beschämt und traurig ben Ropf zwischen die Borberbeine fenkte, sichtlich wieder aufrichtet und ihn einige muntere Knoten mit feinem prächtigen Schweif ichlagen läßt. Der Bornift fängt nun auch wieder zu blasen an, aber der Ausgang ber Geschichte mit bem Bengfte scheint fein gefühlvolles herz verstimmt zu haben, und er bricht nun in ungeheuer schwermuthigen und hinschmelzenden Melodien los, in denen er seine vorbin begon= nenen Uebungen fortfest.

An einer andern Stelle des Lagers unterhält sich ein halbes Dupend Garden mit Kegelschieben, wobei die harmloseste Fröhlichkeit und das vergnügteste Geschwäß herrscht. Bei dem französischen Soldaten bildet die ungemeine Heiterkeit seines Wesens, die sich mit seinem strengen militairischen Charakter und seinem kriegerischen Unternehmungsseuer auf das Na=türlichste verbindet, eine seiner hervorstechendsten Eigenthümlichkeiten. Dieser an Genialität streisende Charakterzug hat sich bei ihm stets auch unter den wüthendsten Schrecknissen der Feldzüge und unter allen Qualen der Entbehrung und des Klimas mit derselben Sorglosisseit und Liebenswürdigkeit geltend gemacht, als hier im Friedenslager, wo es nur mislitairischen Uebungen und einem frasernisirenden Verskehr mit der Person des Kaisers gilt.

An andern Stellen sieht man Truppen-Corps, welche mit großer Anstrengung bei den noch auszussührenden Lager-Arbeiten beschäftigt sind, an den durch das Lager führenden Wegen bauen oder noch Baracken und kleinere Gebäude aufführen helfen. Einzelne Artillerie-Trains und Munitions-Wagen ziehen von Zeit zu Zeit vorüber oder werden auf der eben vollendeten Eisenbahn-Linie fortgeschafft, welche von dem Bahnhof Mourmelon dis zur äußersten Grenze des Lagers durch die Mitte desselben hindurch führt und die innere Verbindung desselben sowohl für die Truppen als für das gesammte Kriegsmaterial mit der größten Leichtigkeit gewährt, da sonst

bie ungewöhnlich ausgebehnten Raumlichkeiten bes Lager = Terrains und die vielen Anhöhen und Rieberungen beffelben viele Schwierigkeiten bargeboten haben wurden. Bur Ausführung biefer amerikanischen Eisenbahn baben die intereffantesten Borarbeiten stattgefunden, die von dem Raifer perfonlich geleitet morben find, ber ichon früher in bem Part von Saint-Cloud mehrere Probe=Berfuche angestellt haben foll, um sich je nach der hebung und Senkung des Terrains für die geeignetste Art der Bespannung und für die zwedmäßigste Benuhung ber Gesete ber Schwere zu entscheiden. Es ist bas ein Bebiet, auf welchem ber Raifer nicht nur die ausgezeichnetsten Renntnisse und Erfahrungen besitt, sondern auf dem ihn auch eine eigenthümliche und wahrhaft geniale Begabung zur göjung von Problemen und zu Erfindungen brangt, die ihn einft auf dem Boden ber Mechanit, der Artillerie-Baffe und der gandescultur-Bauten weit ichopferischer erscheinen laffen werben, als in ber Staats-Organisation und auf bem Boben ber politischen und socialen Ginrichtungen. In der Dolitik ift das Talent Napoleons III. nur ein diplomatisches, und biesem scheint auf der andern Seite auch feine außerordentliche Begabung für die Mechanit zu entsprechen, eine Wiffenschaft, die am Ende nur ein Diplomatisiren mit dem Raum ift, sowie die

Politik Napoleons III. ein Diplomatisiren mit der Beit ist, indem sie die gegebenen Schwierigkeiten jeder Situation ebenso geschickt zu berechnen und auszusbeuten versteht, als die Mechanik durch die Ausbeutung des Geses der Schwere ihre Triumphe feiert.

Der Raiser hatte sich, schon bei Gelegenheit bes Krieges in der Krim mit der Lösung des Problems einer militairischen Gifenbahn zu beschäftigen angefangen, namentlich, als die Construction der Eisenbahn von Balaclava zum Gebrauch der allierten Truppen viele Schwierigkeiten barzubieten anfing und befonbers eine zu große Langfamkeit für bie Bewegung ber Truppenkörper und ihres Materials erwies. Die in dem vorbehaltenen Part von Saint-Cloud gemachten Versuche sind vornehmlich auf biese Veranlassung angestellt worden, und haben jest zu einem, wie es scheint, gemischten Spftem geführt, welches bei biefer Lager-Eisenbahn angewandt wurde, und überraschend gludliche Ergebniffe gewährt. Beim Emporfteigen auf den Anhöhen werden die Pferde wie gewöhnlich vorn an ber Spige bes Trains angespannt, beim hinuntersteigen aber laufen sie zur Rechten und Linken bes Weges, indem fie zur Seite des Trains angespannt sind und baburch die Fortbewegung auf ber abschüffigen Bahn in einem bestimmten Gleich= gewicht und Berhältniß zu erhalten vermögen.

besonderen Stellen aber werden die Trains auch wieder ganz ihrem eigenen Gewicht überlassen, um dann durch die Kraft ihrer bereits erlangten Schnelsligkeit um so rascher eine bedeutende Strecke des zusrückzulegenden Raumes durchlaufen zu können. So leistet diese Bahn in einem Lager, dessen Umfang anderthalb Lieues beträgt, für die Bedürsnisse der Truppen, und für den bequemen Versehr zwischen den verschiedenen Theilen des Lagers, und für die rasche Austheilung des Proviants unter allen Truppenscorps, mit einer merkwürdigen Leichtigkeit ihre Dienste.

Eine besondere Lebendigkeit herrscht nach der Seite des Dorfes Mourmelon zu, wo sich in einer Straße eine Menge von Baracken, mit eigenthümslichen Stoffen behangen, darstellen, in welchen Lebensmittel und Bedürfnisse aller Art, namentlich Bein, Schnaps, Café, Grog, feilgeboten werden. Der französische Humar hat diesen improvisirten Lagerscafes meist sehr pomphafte Aushängeschilder gegeben, auf denen man mit großen Lettern: "Grand café de Paris", "Casé des cent colonnes", "Casé de Napoléon", "A la renommée des prunes de la mere Moreau" angeschrieben liest. Diese lettere Kneipe, welche sich auf das reinste Ideal alles französischen Marketenderthums beruft, ist zur Berherrz

lichung des Bonapartismus ganz und gar im Stil der Bendome = Saule aufgeschlagen, an der herunter aber nicht die Schlachten des Kaisers, sondern die Namen der Getränke, welche im Innern verabreicht werden, verzeichnet stehn.

Tritt man jest in das Dorf selbst hinein, so wird man auf einer großen Strafe, welche daffelbe burchschneibet, von einem wunderbar luftigen und bunten Getümmel empfangen, burch bas man fich halb auf einen Bagar, halb auf eine Masterade verfest zu fehen glaubt. Wir find in die elnseischen Felder bes Lagers eingetreten, und alle ftereotypen Masten bes Parifer Lebens, die den Frangofen feinen Augenblick verlaffen und ihm in den wildeften Krieg und bis an die außersten Dole ber Erbe folgen, umgeben uns bier plötlich mit ihren tollen Birbeln. Dabei fpielen noch die Erinnerungen an den Feldzug in der Krim mit allen möglichen Farben und Anspielungen burch und wie die Befestigungelinie des Lagere selbst ben Namen der ouvrages blancs empfangen bat, zur Erinnerung an die Werte beffelben Ramens, welche bie frangösischen Truppen in Sebastopol innegehabt"), fo fieht man auch viele Etabliffements des Lagers,

<sup>\*)</sup> Diese Werte murben spater ouvrages Lavarande genannt, nach oem jungen und tapferen General bieses Ramens, welchen die trangofische Armee bort verlor.

welche bem Vergnügen wie ben Militairzweden bienen, mit biefen Namen und Zeichen, die dem orientalischen Krieg entlehnt find, belegt. Das Mabille de Mourmelon, welches bort in einer Gruppe von Pappeln angelegt worben, ift fogar von bemfelben Speculanten errichtet, der in Ramiesch ein Mabille de Krim angelegt hatte und bort, mitten unter ben Schredniffen des Rrieges, fehr gute Geschäfte mit dem lufti= gen Tanzsalon gemacht haben soll. Un schönen und verführerischen Tänzerinnen soll es auch auf dem Mabille de Mourmelon feineswege fehlen, denn nicht nur die Marketenberinnen des Lagers, die ewig lufti= gen und unermudlich gefälligen meres Moreau, ftellen fich zum Contretanze ein, fondern auch die schmuden Bäuerinnen der Gegend, die überhaupt ihr Wohlgefallen an bem gager in jeder Beife befunden, und ihre Besuche in bemselben au Fuß und zu Bagen nicht felten mit mitgebrachten Lebensmitteln und Gaben aller Art, welche fie unter bie Soldaten austheilen, begleiten.

Wir schreiten dann an einer ganzen Reihe von Cafes, Boutiquen und Cabarets vorüber, die sich den ganzen Weg entlang bis zu den Bäumen, die den Bach Mourmelon umfränzen, fortsetzen, und unter denen uns das Cafe Malakoff durch seinen erinnerungs-schweren Namen und seine ziemlich elegante Einrich-

tung eine besondere Aufmerksamkeit abnöthigt. darin aufwartende Rellnerin, welche schelmisch lächelnd vor der Thur steht, scheint sich, um die Rrim-Musion noch lebendiger zu machen, in eine Art von tarta= rischer gandestracht gestedt zu haben, die ihrer natur= lichen Roketterie die ausgezeichnetsten Dienste leiftet, obwohl der Zuftand ihrer Schönheit, mit Ausnahme eines kleinen zierlichen Fußes, nicht gerade zu ben bedeutenoften Ansprüchen berechtigt. Ihr Fuß steigt aber noch im Werthe, wenn man gleich baneben an die Schweinefüße ber beiligen Menehould erinnert wird, nach denen das nebenan befindliche Cafe Restaurant à la rénommée des pieds de cochons à la Sainte Menehould fich mit einem Mufterium, auf deffen Entrathselung wir verzichten zu muffen glaubten, getauft bat. Dann folgt bas "Grrrand Café-Concort", in dem ein herr, ein Beib mit einem Bart und ein allerliebstes junges Mädchen unaufhör= lich beschäftigt sind, die neuesten Salon-Arien von Paris zu singen. Wie die cafés chantants der elnseischen Felder, so fehlen auch die Athleten berfelben nicht, benn am Enbe ber Strafe erblickt man eine große, buntausgeputte Barade, mit der Ueberschrift: "l'Arene athletique tenue par Cika", welcher herr fich auf seinem Schilde den erften Ropfsteher Europa's

und den ersten Borer des Senegal zu nennen die Genugthuung hat.

Wir tehren durch die große Strafe des Dorfes Mourmelon wieder zurud, wo sich jest eine große Menge von Fuhrwerken aller Art, Cabriolets, Omnibus, Bauermagen, durcheinander bewegen. Die Anzahl der Besucher des Lagers scheint heut außeror= bentlich gewachsen, und man drängt sich ohne Zweifel so stark herzu, um die Ankunft der Raiserin Engenie zu feben, mit ber zugleich bie großen Manoeuvres ber Garben beginnen sollen. Indem wir uns jest rafcher hindurchdrängen, um ebenfalls ben richtigen Moment nicht zu verfäumen und uns im Augenblick bes Eintreffens ber Raiferin auf einem guten Standpunkt zu befinden, kommen wir an der reichgefüllten Bude eines Raufmannes vorüber, der fich auf der über ihm hängenden Tafel als einen marchand dos objets algeriens angefündigt hat, und einige in der That prächtige Sachen feilhält. Sein algierisches Waaren=Verzeichniß, das er ausgehangen hat, bietet aber einen höchst merkwürdigen Anticlimar bar, benn indem es mit Bournous, Raftans, Patagans, Piftolen, tabplifchen Gabeln, Chawle, Turbane, Gurteln und Pferdesätteln beginnt, schließt es mit einem überrafchenden Anerbieten von Retour = Marken zu ben Bällen des Lagers. Dies betrifft mahrscheinlich die

Tanzseste, die in den gegenüber liegenden Häusern, welche die Inschriften: "la salle de bal" und "les rendez-vous des tous les corps de la garde" tragen, stattzusinden scheinen, und der algierische Kaufmann verschmäht es dann nicht, die Contre-Marken aufzukaufen und sie gegen einen angemessenen Rabatt denjenigen Garden zu überlassen, welche nicht den vollen Preis an ihre Soirse wenden wollen.

Bor einer Bude, die ein Bijoutier aufgeschlagen, findet ein lebhaftes Gedrange von Soldaten Statt. bessen Ursache burch bie Tafel, die er ausgehängt hat, erklärt zu werden scheint. Der Lager=Juwelier empfiehlt sich nämlich barauf besonders "zur Ausbefferung der schadhaft gewordenen Ordenskreuze und Medaillen", und es scheint in der That, als wenn biefelben leicht Schaben nahmen, benn offenbar ift eine große Anzahl ausbesserungsbedürftiger Ehrenzei= den eingereicht worden, und man fturmt jest fast bie Boutique, um sie heut wieder zu haben, mo sich jeber Soldat zum Empfang ber Raiferin auch mit bem gangen, ihm gebührenden Schmud feben laffen will. Unter ben ausgebefferten Sadjen, Die gurudgegeben werden, befinden sich auch schon viele Krim= und Victoria=Medaillen, was hoffentlich nicht als ein Beweis ausgelegt werden wird, daß ber neu erworbene Rriegeruhm ber frangofischen Armee boch nur ein leicht zerbrechlicher sei, und ebenso wenig, als er gludliche Resultate für die europäische Ordnung der Dinge geschaffen, auch an sich ein dauernder genannt werden könne.

Jest bilden sich schon die befohlenen Aufstellungen der Garben im Lager, die vom Belt des Raifers bis zum Bahnhof von Mourmelon das Spalier zu for= miren anfangen, durch welches bas Raifer-Paar mit feinem Gefolge feinen festlich gebahnten Beg nehmen Endlich heißt es, daß der Raifer und die Rais ferin, beren Abfahrt von Chalons bereits burch ben bellen Rlang des Telegraphen fignalifirt worden, fich bem Bahnhof annahern, und bald barauf bezeichnen jubelnde und rufende Stimmen in der Ferne die erfolgte Ankunft. Der offene Bagen, in welchem man die Raiserin Eugenie erblickt, nähert sich rasch, und nimmt in der Mitte der Garden, welche ihr vive l'empereur! vive l'impératrice! nicht schuldig blei= ben, einen langsameren gauf an. Die Raiferin, Die beut in einer ungemein einfachen Toilette erschienen ift, gruft nach allen Seiten bin mit einem mehr anmuthigen, als majestätischen Reigen bes hauptes, mahrend der Raiser, der neben ihrem Wagen einherreitet, feine Aufmerksamkeit zwischen seiner Gemablin und feinen ihm zujauchzenden treuen Garben theilt. Beim Erscheinen des Kaiserpaares im Lager haben sofort alle Tambours und alle Militair-Musiker la Retraite de Crimée zu spielen angefangen, und unter diesen electrischen, weithin dringenden Klängen bewegt sich der glänzende Zug weiter.

Der Kaiser wechselte zuweilen einige Worte mit seiner Gemahlin, und es war intereffant, in biefem Enfemble das Berhältniß Beider zu beobachten, das ein einverftandniftvolles, inniges und ficheres zu fein scheint. Wie ber Kaiser seine Gemablin nicht aus einer legitimen herrschenden Dynaftie erwählen wollte, fo hat er gerade die Intention diefes Berhältnisses. wie er es sich bestimmt, mit einem eigenthumlichen Takt bewahrt. Louis Napoleon ist überhaupt ber Mann des richtigen Taktes geworden, seitbem er auf dem Kaiserthron als Napoleon III. sist, und so bemerkt man auch in der Manier, mit ber er feiner Gemahlin bei allen öffentlichen Gelegenheiten gur Seite fteht, nicht die steife dynastische Haltung, sondern eine Form leichterer devaleresterer Gegenseitigkeit, Die einen heiteren und ritterlichen Anftrich hat. Es gebt aus der Art und Beise, wie man sie mit einander fieht, ein Berhältniß bervor, das zugleich auf einer tiefen Uebereinstimmung ber Ansichten, und auf einer Gemeinschaft beruht, in ber manche Lebensplane des Raisers ihre eigentliche Reife gefunden haben mögen. Denn obwohl man von einem felbständigen

Antheil der Kaiserin an den öffentlichen und politischen Angelegenheiten nichts vernimmt, so soll doch diese Zurückaltung vor den Augen des Publikums mehr eine scheindare und systematische sein, als daß sie, wie uns von kundiger Seite bestätigt wird, dem Naturell der Kaiserin Eugenie selbst entspräche. Zuweislen wird auch wohl der große Einsluß hervorgehoben, welchen die Kaiserin auf manche Entschließungen Naposleon's III. übt, und ihre vertraute Eingeweihtheit in den Geschäften, wie in dem ganzen vorliegenden Programm des Empire, kann, ungeachtet ihres scheindar einsachen und mehr blos äußerlichen und eleganten Naturells, wohl nicht ganz bezweiselt werden.

Gegen Abend erleuchteten Bivouac-Feuer, die von allen Seiten emporbligten, das Lager und die ganze Gegend. Diese Feuer, verstärkt durch den Glanz von vielen tausend Fackeln, die im Festjubel der Garden umhergetragen oder bei ihren Zelten aufgepstanzt wurden, gaben dem Camp ein ungemein imposantes und kriegerisches Ansehen. Während die Soldaten sonst schon um acht Uhr sich in ihre Zelte zum Schlasen begeben müssen, ist ihnen heut zur Feier des Tages eine unbeschränkte Zeit bewilligt worden, und die jubelnde Lustigkeit, die schon so frührege geworden, wird gewiß die Nacht bis zum Answudt. Barte. L

bruch des Morgens überdauern. Sest aber schlägt die Theaterstunde, wo auf dem Theatre du prince impérial die Vorstellungen beginnen, und wer irgend Butritt finden tann, verfaumt heut gewiß bas unter freiem himmel gelegene Lager-Theater nicht, bas in nichts Underem als in einem Belt besteht, welches auf einem Terrain von ungefähr 50 Metres gange ju 40 Metres Breite aufgeschlagen ift. Das improvifirte Schauspielhaus ift von beiben Seiten mit einem Graben umgeben, und ber Zuschauerraum fteigt zu einer kleinen Terraffe empor, die aufgeworfen worden ist, um den Officieren und Fremden von Distinction Sipplate zu gemähren, mahrend in dem davorliegenben Parterre die als Buschauer eingetretenen Solbgten umberfteben. Alle in ber Nabe und Ferne liegenden Anhöhen sind aber mit bor = und schaubegie= rigen Solbaten im bichteften Gebrange befest, Die wenigstens aus der Beite, und besonders beut, wo man ben Besuch bes Raisers und ber Raiserin in biesem Theater erwarten barf, bem Schauspiel folgen wollen.

Nachdem ber Raiser und die Raiserin in der That erschienen, und auf der Terrasse auf den für sie bezeit gehaltenen Sesseln mit dem gnädigsten Lächeln ihren Plat eingenommen hatten, nahm die Borstellung ihren Ansang. Es wurde zuerst eine sehr in=

tereffante Pantomime aufgeführt, welche ben Bergang einer Kabylen-Hochzeit darftellte. Die landschaftliche Scenerie, die man vor fich erblickte, mar fehr einfach bergerichtet, machte aber fofort auf ben Buschauer eine große Wirfung. Gin ichlechtes Belt, eine fleine butte, Pferde, hunde und andere Thiere bildeten ben Bordergrund der Scene. Auf dem fehr ausgedehnten hintergrund fah man funf große Feuer, vor benen sich eine Menge Zuaven in einem bunten und gruppenreichen Gewühl umbertummelten. Gin Theil ber= felben ftellte in einer gang anmuthigen Berkleidung bie Frauen bes Stammes bar, mit reichen Bierrathen und Schmudfachen behangen, welche fich bie zu allen Dingen geschickten Buaven aus ber rothen Frucht bes wilden Rosenstod's selbst angefertigt hatten. Feft begann zuerft mit einer großen feierlichen Berathung bes Stammes, bann folgte bas Bebet, mit ber ganzen Burbe und ernften Bebeutfamfeit, welche die Araber in diese Ceremonie verlegen, und daran ichlossen sich bald bie hochzeitstänze an, welche zu unendlich monotonen und schwermuthevollen Musik des Tamtam ausgeführt und von Zeit zu Zeit mit einem heulenden, Ohren und guft gerreißenden Gefdrei begleitet murben. Nach Beendigung biefer phantaftischen Scene folgte bas, jest auch in Paris baufig gegebene kleine Baudeville von Rimbaut: Après la guerre", das in einer beweglichen und ansprechenden Darftellung ein sehr pikantes sociales Thema aus dem Soldatenleben behandelt, nämlich die Frage, wie weit der zerschoffen und verftummelt beimkehrende Rrieger auf die Treue und Gelöbniffe ber zurudgebliebenen Braut Anspruch zu machen habe. Gin falfcher Stelgfuß, ben fich ber aus bem Rrim-Rriege zurudfommenbe Pascal umgeschnallt, giebt Gelegenheit zu einer artigen, durch einen Nebenbuhler getriebenen Verwickelung, burch welche bie schone Marietta bedenklich genug auf die Probe gestellt wird. Aber zum Jubel des Parterre's besteht sie auf die ausgezeichnetste Beise biese Liebesprobe, und erntet bafür die Belohnung, zulest ben Stelafuß fallen au febn und einen gangen Mann mit gefunden Glied= maßen in ihren Armen zu behalten. Das Stud wurde von zwei Unteroffizieren der Garbe und einem Grenadier, der die weibliche Rolle gab, mit großer Gewandtheit und vieler Naturwahrheit gespielt, und gewann bem Raifer mehrmals die lebhafteften Beifallsbezeugungen ab, die freilich zumeift ber gnäbige Rriegsherr . bem Talent feiner braven Soldaten fo ausbrucksvoll fpendete.

Balb darauf brach das Kaiserpaar mit seinen Gästen und seinem Gefolge auf, und sofort erhoben sich sämmtliche Acteurs mit Fackeln in den Händen,

um ihm in einer wahrhaft diabolischen Phantasie das Geleite zu geben, welches halb in einer ehrsfurchtsvollen Ceremonie, halb in grotesken Tanzbewegungen ausgeführt wurde, und sich nachher seltsam in der Nacht verlor. Einige Bouquets von Bomben und Raketen kündigten darauf nachdrucksvoll die Rücklehr der kaiserlichen Majestäten in ihrem Hauptsauartier an.

Fast die ganze Nacht hindurch hallte das Lager von den fröhlichen Gesängen der Soldaten, die sich in einzelnen Gruppen niedergelassen hatten, wieder. Statt diesem muntern Lärmen und den im Nachtbunkel und Lichterglanz sich mehr und mehr verzerrenden Gestalten noch länger zu lauschen, schien es endlich vorzuziehn, das im Boraus bestellte Bett in einem Hötel garni des Dorfes Mourmelon aufzusuchen. Für funfzehn Francs die Nacht war dort nur noch ein schreckliches Lager aufzutreiben gewesen, von dem aber doch wohl einige Nachtruhe erhosst werden konnte.

Der andere Tag wurde im Lager zuerst mit einer großen feierlichen Messe eröffnet. Auf der Anshöhe, wo das Zelt des Kaisers sich befindet, erhebt sich außerhalb der Umbegung desselben, aber nur einige Schritte davon entfernt, der Altar des Camp, in einem offenen Zelte stehend, das auf seiner Spipe

ein großes vergoldetes Rreuz tragt, und zu bem von ber hinteren Seite eine aus mehreren Stufen beftebende Treppe binaufführt. Rothsammetne, mit goldenen Frangen besette Borbange, die von beiben Seiten zurudgeschlagen find, laffen ben Altar, mit bem barauf ftebenben großen Crucifix, erblicen, melches von dieser Stelle aus die gange Front des Lagers beherricht, und zu bem von allen Puntten besjelben emporgeichaut werden fann. Diefes eigen= thumliche Ensemble von Altar, Raifer-Zelt und Solbaten-gager gemahnt uns an biefer Stelle auch an die ftreng religiöfe und firchliche Seite bes Napoleonismus, in welchem Militair-Gewalt und Ratholizismus stets als die innig verwandten und sich durchschlingenden Symbole ber absoluten Gerrichaft nebeneinander gestanden haben. Dies ift eine der unverbrüchlichsten Traditionen des napoleonischen Spftems, wie aller willfürlichen Gewaltherrschaft, und Napoleon III. übertrifft seinen Dheim noch weit in ber heilighaltung diefer Symbole, benn er weibt selbst seine Manoeuvres durch eine vorausgehende große Meffe ein.

Die Truppen hatten sich zu dieser Messe in der feierlichsten Haltung eingefunden. Die Cavallerie erschien aufgesessen zu Pferde, und die Artillerie hatte ihre Feldstücke angespannt. Diese Scenerie machte

ben mertwürdigften Ginbrud von ber Belt, und granzte auf ber einen Seite an Erhabenheit, mabrend fie auf ber andern an fine Intrigue gemahnte, die mit allem Aufwand von Mitteln ins Wert gefest werben follte. Der Raifer felbft mar zu Pferbe erschienen und hielt in der ruhigen, in sich felbst verlorenen, beut vornehmlich finnigen und ernften Beife, welche eigentlich immer ben hauptzug seines Charakters ausmacht. Neben ihm erblickte man die Raiferin in ihrem offenen Wagen, in bem fie mit ber andachtigften Gebarbe faß, ihre Augen zu dem Priefter hingewandt, der soeben auf den Altar getreten war. Auf ber andern Seite des Wagens der Raiferin erblickte man ben Bergog von Cambridge. Sinter bem Raifer hielt ein großes glanzendes Gefolge feiner Marfchalle und Generale, unter benen man auch ben Marschall Baraguan fah, ber vor einigen Tagen im gager auf ben Degengriff gefallen mar und sich dabei eine Rippe beschädigt haben sollte, jest aber, wie seine aufrechte fraftvolle haltung bewies, ganglich wiederhergeftellt zu fein ichien.

Nach Beenbigung der Meffe, bei der alle Soldaten das Domino salvum mit einer ungeheuern Wirkung so vieler Stimmen mitgesungen hatten, mußten sammtliche im Lager besindliche Truppen, die aus 25,000 Mann der kaiserlichen Garde bestehn, por dem Raifer und der Raiferin vorbeidefiliren, mas jedem Buschauer Gelegenheit geben mußte, in diefen auserlesenen Truppen ein mahrhaft schönes friegeri= fches Naturell, eine, jeder todten Dreffur überlegene Freiheit des militairischen Charakters zu bewundern. Die elaftische Perfonlichkeit jedes einzelnen Soldaten, bie auf sich selbst gestellt scheint und bem Bangen als ein burchaus felbstständiges Glied fich einordnet, trägt eine ebenso ausgezeichnete und friegsgewisse Physiognomie an sich, als die ganzen Regimenter in einer leichten taktvollen Bellenlinie ber Bewegung, mit einem immer angriffsluftigen und triumphirenben Ausdruck, vorüberrauschen. Daß die eigentliche Rriegsstärke ber frangösischen Armee in ber Offenfive liegt, erkennt man beim erften Blid auf die indivibuellen Eigenschaften biefer Truppen, und wenn Rapoleon I. seine ganze Kriegführung vorzugsweise auf bas Syftem ber Offensive begründete, fo folgte er barin nur bem Naturell bes frangofischen Solbaten, welches mit Napoleons eigenem militairischem Genie auf die merkwürdigfte Art zusammentraf.

Der Kaifer betrachtete mit einem träumerischen Behagen, welches von großen Entschlüssen burchblist schien, diese vorüberziehenden, wie ein elektrischer Strom vorwärts bringenden Colonnen. Die Armee selbst schien nur an den Bliden ihres Empereur zu

hangen, und von demfelben alle Rraft und Schon= heit ihrer haltung und ihrer Bewegungen zu entnehmen. Man fah das innige Einvernehmen, welches in diesem Augenblick vielleicht mehr als je zwischen dem Raiser und der Armee besteht, und bas fich in dem ganzen Geift der Truppen auf die unverkennbarfte Beise aussprach. Das vereinigte Bu= fammenleben in einem folden Lager trägt ohne 3meifel Biel bagu bei, diefen Beift zu pflegen und bas Berhaltniß bes Kaifers zu feinen Solbaten in eine gewisse vertrauliche Rähe zu rücken, die bann auch in den weitesten Beziehungen anregend und befraftigend wirken muß. Es ift dies zugleich die gefähr= lichfte Situation, in welche das Militair bem Staat und ber Gesellschaft gegenüber eintreten kann. litair-Lager im Frieden, besonders wenn fie eine gewiffe regelmäßige Wiedertehr haben, machen bas heer, mehr als alles Andere, zu einem Staat im Staate, ber allen politischen und socialen Institutionen über ben Ropf wächst und balb alle Entscheidungen an fich genommen zu haben glaubt. Der Solbat er=' ftarkt in ber rein militairischen Sphäre, in ber er im Lager verbleibt, mehr und mehr zu einem Ausnahme= Individuum, das von den Einwirkungen der burger= lichen Gemeinschaft, die sonst boch nicht gang ausbleiben konnen, fich vollständig abloft, und fein Baterland nur noch in seinem Sabel und in dem Berhältniß zu seinem Kriegsfürsten sieht. Der Kaiser
selbst lebt dann nicht nur an der Spiße, sondern auch
in der Mitte seiner Soldaten, und er ist einige
Stusen von seinem Thron herabgestiegen, um mit
Densenigen zu fraternisiren, die er für die eigentlichen Stüßen seiner Macht erklärt. Die Tragweite
dieser Position schließt allerdings jedesmal eine Drohung
gegen die bestehende Staatsgesellschaft in sich, oder man
erklärt sich wenigstens in der Lage, derselben jeden Augenblick den Stuhl vor die Thür segen zu können.

Der größte Ansbruck der Bewunderung für die Haltung der französischen Garden schien sich auf dem klugen, gespannt beobachtenden Gesicht des Herzogs von Cambridge kundzugeben. Der englische Herzog, welcher an der Spipe der Armee Englands steht, verfolgte mit glühenden, Alles erspähenden Blicken jeden Zug, jede Einzelnheit, die sich ihm an den vorbeimarschirenden Regimentern vor Augen stellten. Der Oberbesehlshaber der englischen Truppen, ein noch ziemlich junger Mann von achtunddreißig Jahren, ist eine sehr elegante modische Persönlichkeit, mit einem gänzlich kahlen Borderkopf, aber einem großen schwarzen, mächtig wallenden Bart um Lippen und Kinn. Auf seinem kleinen, feingezeichneten Gesicht ruhen Berstand und Berechnung, und zugleich

scheint sich mit ber Bewunderung fur Das, mas er bier fieht, eine gewiffe schmerzvolle Refignation verbunden zu haben, benn ber herzog von Cambridge, welcher bekanntlich der erste und eifrigste Anreger der neuerdings begonnenen Reformen in der englischen Armee war, hatte fich ftets zu der Ansicht geneigt, daß diese Reformen nur nach dem Mufter ber frangofischen Armee unternommen werben fonnten. Sein jetiger Besuch im Lager von Chalons hat offenbar neben ber Courteoifie ben 3med, feine Studien ber französischen Waffen zu vervollkommnen, aber es mag ihn babei die Ueberzeugung beschlichen haben, daß hier etwas Unerreichbares vor ihm steht, benn wenn auch die Reformen ber englischen Armee jest nur burch ben indischen Krieg unterbrochen worden sind, so wird er sich boch sagen muffen, daß biefer naturwuchsige Militairgeift, ben man in ben frangofischen Truppen verkörpert sieht, und ber zugleich ihre gange Organisation bedingt und erleichtert hat, einer englifden Armee niemals einzuimpfen fein möchte. Diefen Soldaten, über welche jest bier auf den catalaunischen Gefilden Revue abgehalten wird, fieht man es auf jedem Schritt und Tritt an, daß sie zugleich durch ibre französische Nationalität diese großen französischen Soldaten find, die mit einer so unverwüftlichen Frische und Kraft ihre Heimath im Krieg und in den

Baffen finden. Die französische Armee hat ihre alte nationale und hiftorische Schule, aus ber fie ermachfen ift, während das englische Armeemesen nie ein nationales Element für sich gehabt hat, und eher als eine dem Nationalgeist zuwiderlaufende Institution bisher fortgeschleppt murbe. Diese verschiedene Anlage der beiden Nationalcharaktere läßt auch bie englisch-französische Allianz, beren Bedeutung eine rein friegerische ift, mit einem ungleich vertheilten Bortheil\_ erscheinen, ber schon im orientalischen Rriege zu einer höchft bitteren Empfindung für Alt-England ausgeschlagen ift. Mit der frangösischen Armee kann die englische am allerwenigsten rivalisiren, wenn sie ihr brüderlich und freundschaftlich an die Seite gestellt ist. Db aber die Frangösfirung der englischen Armee in allen ihren Einrichtungen, wie sie der Herzog von Cambridge sich als Ibeal vorgezeichnet hat, einst bies Sachverhaltniß verandern oder umtehren werbe, muß noch dahingestellt bleiben. Es schien in der That, als ob auf bem icharf beobachtenben Geficht bes eng= lischen Herzogs keine besondere Zuversicht dafür zu lesen war, doch können wir natürlich nicht wissen, was ihm zulett ber Raiser, ber nach Beendigung der Revue einige angelegentliche Worte mit ihm wechselte, zum Troft darüber zugeflüftert haben mag. -

Nachdem der Kaiser und die Kaiserin in ihr

Belt gurudgekehrt maren, begann balb barauf in allen Theilen des Lagers ein ungemein fröhliches und rühriges Getummel. In ungeheuren Reffeln murbe Raffee gemacht, ben ber frangofische Solbat jest im Kelde fehr reichlich genießt, eine Gewohnheit, die er befonders auf den Feldzügen in Afrika angenommen, und die sich als etwas ungemein Beilfames für ben Soldaten bemährt bat. Der Raiser bat ein febr aufmerkfames Auge auch auf die Nahrungsverhält= niffe feiner Solbaten gerichtet und beschäftigt fich mit ber Beschaffenheit berselben auf das Einzelnfte und Eingehendste. So hat er fürzlich bas Lieblingsgetrant des gemeinen Mannes in Paris, den Cidre, im Lager von Chalons verbieten laffen, indem er biefen Genuß für einen gefundheitsgefährlichen erflart bat. Dagegen erfreut sich ber Benuf bes Café ber taiferlichen Aufmunterung im boben Grade, und zuwei= len finden Cafe-Feste im Lager statt, die der Raiser einzelnen Compagnieen geben läßt, und bei benen er es nicht verschmäht, felbft zu erscheinen. Gin folches Café-Fest wurde vor der Abreise des Kaisers nach Stuttgart ben Zuaven gegeben, Diesen brolligen Lieblingen bes ganzen gagers, Die gemiffermaßen die verzogenen Rinder beffelben find, und durch ihre ungahligen dummen Streiche, die fie begeben durfen, Anekboten jeder Art zur Beluftigung Aller über fich

in Umlauf gebracht haben. Die Zuaven aber trieben bei diesem Café, welchen ihnen neulich der Raiser gab, ihre anmuthigen Eulenspiegeleien so weit, daß sie selbst dem Empereur eine Tasse anzubieten wagten, die auch aus den Händen dieser Redouten-Rabulen mit gnädigem Lächeln angenommen wurde.

Gegen Mittag traten der Raifer und die Raiferin mit einem kleinen Gefolge wieder aus ihrem Belt hervor, beide zu Pferbe, um einen Spazierritt burch das Lager zu unternehmen. Die Raiferin erschien in einem Amazonen-Coftum, bas in geschmachvoller Ginfachheit die hohe stolze Gestalt umfloß und ihre Abficht, fich, entäußert von allem Prunk der Damen-Toilette, in der Mitte ber getreuen Solbaten als achte Soldaten-Raiserin zu zeigen, doch zugleich auf die eleganteste Beise aussprach. Die Cavalcade des Raiserpaares ging mit langsamer Burde und zugleich in heiterer Behaglichkeit vor fich. Das gager em= pfing diesen Besuch mit einem rauschenden Jubel, ber von Sügel zu Sügel über die ganze Gbene munder= bar anschwellend sich ergoß, und zulest nur eine ein= zige Sturmwoge bes Enthusiasmus auszumachen schien. Die Raiserin hatte zugleich gewünscht, das Lager ber Grenadiere zu besuchen und diejenigen Rrieger, welche fie ben Abend vorher als schone Actricen des theatre du prince impérial hatte bewundern muffen, jest in ihrer Uniform und im vollen Schmud bes Solbaten fich vorstellen zu laffen. Diese ebenso liebenswürdige als huldvolle Intention der Raiserin Eugenie freuzte sich zuerst mit einigen Bauer=Bagen, die nicht rasch genug aus ber engen Lager=Strafe, in welche fie eingefahren maren, fich wieder zurudziehen konnten, und gerade an ben Belten hielten, in welchen die im Befit der Damen-Rollen befindlichen Grenadiere lagerten. Bualeich hatten diese ländlichen Führer der Wagen eine große Menge von Aepfeln und Birnen berbeigebracht, durch beren freiwillige Austheilung an bie Grenadiere fie fich ebenfalls als dankbare Berehrer und Aufmunterer bes bramatischen Talents bewiesen zu haben ichienen. So geschah es, daß diese Grenadiere, welche nach Entfernung ber Bagen an bas Pferd ber Raiferin gerufen wurden, zum Theil noch bas eben gekoftete Dbst ihrer ländlichen Bewunderer im Munde kaueten, welche Berlegenheit aber nicht nur schnell beseitigt, sondern auch durch ein unendlich gracioses gacheln der Kaiferin, und einige Worte, die fie fprach, glud= lich vorübergeführt wurde.

Das Kaiserpaar ritt weiter, um alle Bivouacs zu besuchen, und man sah den Kaiser häusig auf das Ausführlichste mit vielen der Soldaten sprechen, mit deren dienstlichen und persönlichen Angelegenheiten er auch oft bis in's Einzelnste binein ganz genau vertraut sein soll. Es konnte nicht fehlen, daß bies einen ungemein anregenden Eindruck ringsumher auf alle Truppen ausübte, die in einer zauberischen Weise davon befangen zu werden schienen.

Die Gemeinschaft, welche ber Kaiser mit seinen Truppen im Lager unterhält, erscheint überhaupt als ein vollständiges System, das zugleich mit der größten französischen Leichtigkeit und Liebenswürdigkeit durchgeführt wird. So ließ der Kaiser auch heut wieder die Speisetasel auf dem freien Plat vor seiner Zelt-Villa ausschlagen, um Angesichts aller Zuschauer, die sich nur einsinden wollten, das Diner einzunehmen. Es soll damit zugleich gezeigt werden, daß der Kaiser nicht anders leben wolle, wie die ganze Armee, obwohl der Soldat, wenn er tieser in den kaisserlichen Topf hincinsieht, doch wahrscheinlich ganz andere Entdeckungen machen würde, als in seiner eigenen Schüssel.

An der Tafel erblickte man jest auch den Prinzen Napoleon, der vor Aurzem in Begleitung des Marschalls Canrobert im Lager eingetroffen war, wohin ihn der Kaiser, um dem beginnenden großen Manöver beizuwohnen, eingeladen hatte. Die eigenthümlich zurückhaltende Stellung, welche dieser napoleonische Prinz neuerdings am Kaiserhofe eingenommen, und die sich

auch burch seine baufigen Reisen in die fernsten ganber darafterifirt, ichien fich jest in feinem verfonlichen Bertehr mit dem Raifer nicht eben auszudrücken, mas zu= gleich beweisen könnte, daß der Sohn des Rönigs Jerome, von deffen demofratischen Tendenzen Anfangs fo viel die Rebe war, nicht minder ein gang behnbares diploma= tisches Talent besitht. Seine Aehnlichkeit mit bem alten Raifer macht allerdings einen überraschenden Gindrud, und man sieht in ihm ben perfonlichen Typus ber neuen napoleonischen Dynastie in einem so scharfen und vollen Ausbruck festgehalten, wie es bei keinem andern Mitgliede ber Familie ber Fall ift. durch diese merkwürdige Individualität konnte man leicht veranlaßt werden, dem Prinzen Navoleon die Anwartschaft auf eine kunftige bedeutende Rolle qu= zugesteben, indem man ihm die Fähigkeit zuschrieb, bei einem neuen revolutionairen Umschlag der Dinge in Frankreich bas navoleonische Element von neuem aufzunehmen und in einer wirklichen Berbindung mit der Demokratie und ihren Prinzipien bann bauernd zur Berrichaft bringen zu konnen. Er fieht verschloffen und brutend genug aus, um ihm eigenthumliche Lebens= und Zukunftsplane zuzutrauen, aber Napoleon III., der alle seine Umgebungen an Klugheit und Beitsicht der Berechnung übertrifft, hat gewiß auch diese Chance längst in den Kreis seiner providentiellen Rundt, Baris. I.

Bukunftsgedanken gezogen. Die "napoleonische Ibee" reicht bekanntlich aus, um einst auch alle Principien ber Demokratie in sich aufzunehmen und neue zu ge= baren, und der Raiser hat, nach dem eigenen Geftandniß in seinen Schriften, diesen historischen Moment nur vertagt, wo der Napoleonismus sich auch allen Anforderungen der Freiheit von innen heraus öffnen werde. Napoleon III. glaubt mithin, sobald es Zeit ift, Alles das felbft beforgen zu konnen, mas ber bemofratische Better nur irgend in Petto haben möchte. Doch mag schon ber Umstand, daß ber Prinz Napoleon im Palais Royal, der einstigen Refidenz des Herzogs von Orleans wohnt, die combinationsluftigen Politiker in Ermangelung anderer Bebanken, die man fich heut noch über ben Buftand Frankreichs machen fann, auf den Ginfall gebracht haben, daß die antidynaftische Rolle, welche der Berzog der Rothen in der ersten Revolution gespielt, einst wieder auf den Pringen Napoleon übergeben tonne. - .

Die großen Manoeuvres, welche der Kaiser perssönlich kommandirte und denen die Kaiserin stets zu Pferde und im Amazonenkleide beiwohnte, begannen erst am andern Morgen in ihrer volleren Entfaltung, doch nahm die Aufstellung der Armee bereits an demsselben Abend auf der rechten Seite der weißen Werke

ihren Anfang, wo Arbeiter aus allen Corps schon ben vorangegangenen Tag an den Redouten gearbeitet hatten. Die gewaltige Massenhaftigkeit dieses Schauspiels, das sich über die ganze ungeheure Ebene hinzog, machte einen ebenso glänzenden Eindruck, als es den Kennern des Kriegshandwerks durch die Kunst der strategischen Bewegungen, in denen es sich entstaltete, lehrreiche und bedeutende Anschauungen dargeboten haben mag. Wenigstens deutete der an die Garden gerichtete Tagesbefehl, mit welchem der Kaisser einige Tage später diese Manoeuvres schloß, darauf hin, daß es dabei nicht auf eine parademäßige Schausstellung, sondern auf eine rein militairische Instruction und auf theoretische Feststellungen und Uebungen absgesehen gewesen sei.

Dieser Tagesbesehl ist überhaupt merkwürdig für die Stellung Napoleons III. zu seiner Armee und zu den militairischen Ueberlieserungen des Kaiser-reichs. Er lautete folgendermaßen: "Lager von Chalons, 8. Oktober 1857. Soldaten! Die Zeit, die wir miteinander zugebracht haben, wird nicht versloren sein. Euere militairische Ausbildung ist gewachsen, und die Bande, die uns vereinigen, haben sich sesten glorreichen Frieden von Campo Formio abgeschlossen hatte, beeilte er sich, die Sieger von Italien in die

Peloton= und Bataillons-Schule zu schicken, indem er dadurch an den Tag legte, wie nüplich er es hielt, felbst für alte Soldaten, unaufhörlich wieder auf die Fundamental=Regeln der Theorie zurudzugehn. Diefe Lehre ift nicht vergeffen worden; taum beimgekehrt von einem glorreichen Feldzug, habt Ihr Euch mit Eifer dem praktischen Studium der Evolutionen gewidmet, und habt bamit bas Lager von Chalons ein= geweiht, welches für die ganze Armee zur großen Schule der Manoeuvres bienen foll. Die taiferliche Garde wird also immer, im Frieden wie im Rrieg, das gute Beispiel geben. Unterrichtet, disciplinirt, stets bereit Alles zu unternehmen und Alles zu ertragen für das Wohl des Baterlandes, wird sie immer für die Linie, aus der sie hervorgeht, der würdige Gegenstand der Nacheiferung sein und mit derfelben vereinigt dazu beitragen, den alten Ruhm unserer unfterblichen Phalangen zu bemahren, die niemals unterlegen find als durch das Uebermaak ihres Rubmes und ihrer Triumphe."

Diese strenge und würdige Sprache, mit welcher ber Kaiser seine Soldaten anredet, sucht dem Prätorianerthum zugleich eine wissenschaftliche Vertiefung zu geben, welche die Entwickelung des Heeres mehr wie je zu einer Sache eigenthümlicher theoretischer Vilbung machen soll. Die militairische Theorie ist die

eigentliche Stärke Napoleons III., die seinen Eigensschaften als praktischer Soldat und Feldherr jedensfalls überlegen sein möchte, und er scheint aus der Bedeutung der Theorie zugleich die Weisheit und Räßigung schöpfen zu wollen, die ihn vor der Uebersstürzung der Trophäen, an denen Napoleon I. nach der Meinung des Neffen gescheitert, bewahren soll. Diese eigenthümliche Aeußerung ist gewissermaßen der erste Wischer, welchen der Nesse dem Onkel ertheilt, und auch dies beweist für die Annahme, daß Naposleon III. keineswegs gesonnen ist, die neue KaisersPolitik ganz und gar durch die Schablone der alten zu machen.

Soll barum die neue Kaiser-Politik nur wie ein verbesserter theoretischer Auszug aus der alten erscheisnen, so kann man auch erwarten, daß das neue napoleonische Programm namentlich in Bezug auf Deutschland mit großer Borsicht und richtiger Bürzbigung der Situation abgefaßt sein werde. Dies Programm wird man überhaupt nicht für einen abgeschlossenen Küchenzettel der Politik ansehen dürsen, sondern es wird auf demselben, nach Glück und Wätterung, wahrscheinlich noch Manches wachsen und Manches wieder ausgesätet werden, wodurch die Pläne und Hossnungen sich wesentlich umgestalten können. So wird auch das Lager bei Chalons nur in soweit

eine Position gegen Deutschland sein, als bas Lager, weldes Napoleon III. bald nach feiner Befteigung bes Raiserthrons bei Boulogne aufschlagen ließ, gegen England gerichtet fein follte. Auf das Lager von Boulogne, gegen welches die Englander ichon zu schreien und zu ruften anfingen, folgte die englischfranzösische Allianz, die den europäischen Rrieg gegen Ruhland bedingte und entschied. Sollte aber bem großen Militairlager, das jest in den alten hiftorischen Gefilden der Marne permanent aufgeschlagen worben, ein frangofisch-russisches Bundnig zur Seite treten, fo wurde Deutschland leicht ber Ziel- und Angriffspunct biefer neuen militairischen Position fein, benn Frankreich und Rugland wurden sich immer nur über Deutschland die Bande reichen, in beffen Schoof fich die Faden der Weltherrschaft von jeher gefreuzt haben. Die Wendungen bes napoleonischen Programms gegen Deutschland hängen wesentlich von dem Buftande= kommen ber neuen Allianz zwischen Frankreich und Rufland ab, zu der aber die Kaifer-Zusammenkunft in Stuttgart in ben Oftobertagen 1857 wohl nur erft einige flüchtige Lineamente gezogen bat. Reizbarkeit ber öffentlichen Meinung in Deutschland ist aber auf diesem Punct so groß, daß man sich von der rein theoretischen Bedeutung des Lagers bei Chalons, welches der Kaifer felbst nur als eine Rormalicule für ben Unterricht ber Armee bezeichnet, schwer überzeugt halten wird. Mißtrauen ift in ber Politik allerdings eine Starke und eine Tugend, und bas beutsche Mißtrauen gegen bas Lager bei Chalons hat sich noch durch den gleichzeitig projectirten Bau einer festen Rheinbrude bei Rehl, in der man nur den vorgeschobenen Posten des Marne-Lagers erblickt, gesteigert. Die Parifer Blatter ftreuen feit einiger Beit gange Sande voll Bernhigungen barüber aus, und wie der Raiser selbst nur die militairische Inftruction bei bem Lager von Chalons an die Spipe ftellt und fogar ein kleines handbuch unter bem Titel: "Die Theorie der Manoeuvres im Lager von Chalons" hat verfassen lassen, so bearbeitet auch jest die Preffe die Angelegenheit der Rheinbrude bei Rehl unter einem rein commerciellen und handels= politischen Gesichtspunct. Es wird dabei auseinan= bergefest, wie die projectirte Rheinbrucke zwischen Straftburg und Rehl, welche vorzugsweise den Bahnzügen dienen foll, fehr geeignet fein werde, die Banbelsbedingungen Europa's im Interesse Frankreichs und Deutschlands vortheilhaft zu verändern. Lude, welche auf ber Gifenbahn-Linie zwischen Straßburg und dem badischen Gebiet besteht, hatte allerbings bisher dem Bertehr Frankreichs mit Gudbeutschland eine nicht unbedeutende Erschwerung dargeboten, während man auff ber andern Seite zugeben muß, baß ber lebergang einer frangofischen Armee von einem Rhein-Ufer zum andern zwar durch eine feste Brude erleichtert werben konne, aber keineswegs unbebingt von berfelben abbangig fei. Inden murbe bie Gefahr für Deutschland durch die Ausführung dieses Projects jedenfalls näher getreten fein, und nicht bloß bie deutsche Presse, sondern auch die deutschen Regierungen scheinen sich bieser Gefahr bewußt geworben. Vornehmlich charakterifirt es bas nach allen Seiten unterhöhlte Verhältniß der europäischen Machte zu einander hinlanglich, wenn Defterreich schon die Berlautbarung des frangösischen Rheinbruden = Projects für geeignet gehalten bat, um, zur Sicherung ber Intereffen bes beutschen Bundes, auf babischer Seite die Errichtung eines koftspieligen Brudenkopfs zu verlangen.\*) ---

Wie man in Paris hört, würden die kaiserlichen Garben im nächsten Sahre nicht nach Chalons zuruckkehren, sondern es wird ihnen die Linie folgen,

<sup>&</sup>quot;) Bei ber Weigerung Babens, biefen, von ben öfterreichischen Ingenieuren auf zehn Millionen Francs veranschlagten Bau auf seine Taschen zu übernehmen, ift bekanntlich beschloffen worben, die Befestigungen in kleinerem Maafftabe, so baß sie nicht mehr als zwei Millionen Francs koften sollen, auf Roften bes beutschen Bundes ausschhren zu laffen.

bie sich dann ebenfalls auf dem Schlachtfelde Attila's in die militairische Theorie vertiesen soll. Der Kaiser beabsichtigt, im Sahre 1858 bereits 40,000 Mann bei Chalons zusammen zu ziehen und diese Truppenzahl im nächstsolgenden Sahre noch zu steigern, so daß gegen die Grenzen Deutschlands hin ein Concentrationspunct von Streitkräften, wie ihn die neuere Zeit kaum gesehn, entstehen würde. Zugleich bleibt stets eine permanente Truppe zur Besehung des Lagers zurück, welche sich zugleich mit allen zur Vervollstänzbigung des Lagers dienenden Arbeiten zu beschäftigen hat.

Die dauernde und gewichtige Bedeutung, welche Napoleon III. diesem Lager beizulegen gesonnen ist, geht auch daraus hervor, daß Horace Bernet von ihm den Auftrag empfangen hat, zwei große Gemälde von dem Lager von Chalons zu entwerfen. Das erste soll eines der großen Manoeuwes unter dem Commando des Raisers, das andere das Lager selbst vorstellen, welches allerdings durch seine großartigen Situationen geeignet genug ist, um auch malerisch und kunstlerisch festgehalten und verewigt zu werden. Horace Bernet's Pinsel, der mit gleicher Meisterschaft allen Regime's zu gehorchen weiß, und der auf solchen Bildern zugleich der historische Portraitsmaler seiner Epoche im ausgedehntesten Maaße ge-

worden, wird auch diesem theoretischen Kriegslager gewiß die glänzendste und interessanteste Ausführung zu geben wissen. Vorgearbeitet ist ihm schon durch ein photographisches Pracht-Album, welches in dem Atelier von Legray auf Bestellung des Kaisers versfertigt worden, und die Manoeuvres und militairischen Tableaux des Lagers mit ausgezeichneter Genauigkeit und Anschaulichkeit wiedergiebt.

## III.

## Die Sof=Oper bes ueuen Raiserthums.

Der allmählig sich vollziehende Untergang der italienischen Oper in Paris, die im neuen Raiferreich burchaus teine Biedererhebung mehr finden zu können scheint, muß eigentlich eber zu den guten als zu den schlimmen Symptomen ber kaiserlichen Aera gezählt werben. Napoleon III. gehört durchaus nicht zu den afthetisch kokettirenden Tyrannen, auf beren üppigen Polstern die Oper in Italien zuerst ihren Ursprung nahm und mit ihren entnervenden, das Bolksbewußt= fein und die Mannesfraft umftrickenden Melodieen fich bildete. Wenn der Kaifer ein Tyrann ift, so ist er ein viel zu gefunder, ftarker und geiftvoller Tyrann, als daß er die Bundesgenoffenschaft der italienischen Opern-Arien suchen sollte, um durch die Gautelei gebankenlos machender Tone und durch den ganzen erichlaffenden und verweichlichenden Schlendrian, ber

im Gefolge ber italienischen Oper liegt, die Unterwerfung ber Nation zu vollenden.

Es ist für eine Natton, selbst in ihrer unglüdlichsten Lage, immer noch besser, durch den Säbel als durch die ästhetische Lüge thrannisirt zu werden, denn unter dem Säbel kann sie nach Epochen der Berwilderung wenigstens eine neue moralische Disciplin und einen heimlichen Ruhepunct in sich selbst gewinnen, auf dem die nationalen Kräfte allmählig wieder wachsen und erstarken, während die Berweichlichung durch eine buhlerische, prunksüchtige und unwahre Kunst stets die besten Kräfte der Nation aufgesogen hat.

Sedenfalls aber gehört die Bluthe der italienischen Oper nicht zu den charakteristischen Symptomen des neuen napoleonischen Kaiserreichs, denn dies weltberühmte Institut in Paris, das einst so glänzende Talente und Persönlichkeiten in sich vereinigte, zeigt sich in jeder Art so überlebt und verfallen, daß es kaum noch lange dazu taugen wird, auch nur, wie bisher, zum Focus der gesellschaftlichen Zerstreuung für die Löwen und Löwinnen der Hauptstadt zu dienen. Die italienische Oper bildete unter Louise Philipp eine eigenthümliche narkotische Sphäre, in welcher der ganze juwelenschimmernde Hautswut der vornehmen Gesellschaft sich sammelte, um unter den

entzudenden und hinreißenden Tonen einer Malibran, einer Pafta und Grifi, eines Lablache und Tamburini fich aalvanisiren und brennen zu laffen. Die glanzende Birtuosität ber Phrase mar unter bem Scepter des conftitutionnellen Bürgerkönigs ein Sauptelement des politischen und socialen Lebens geworden. parlamentarische Debatte in ber Rammer hatte eben so aut ihre Buffo's, ihre helden-Tenore und ihre ersten Liebhaber aufzuweisen, als die italienische Oper in Salle Bentadour, wo die getrennten politischen Parteien fich damals in dem allgemeinen Enthusiasmus für eine gefeierte Sangerin wieder vereinigten und an dem Goldfaden ihrer Rouladen und Triller sich wie die Enten an Münchhausens Schnur einträchtiglich aufreihen ließen. Man echauffirte fich bamals in ber Deputirten-Rammer ebenfo fehr, als man sich in der italienischen Oper echauffirte, mit glänzenden Illusionen, mit funftvollen Falsets und überraschenden Modulationen und Stimm-Uebergängen. Die Romantik des Constitutionnalismus hatte in der italienischen Oper ihren triumphirenden Ausdruck gefunden, und begattete fich recht angelegentlich mit der guge ber Opern-Arie, um den allgemeinen Liebling der damaligen Zeit, den Puff, zu erzeugen. Es waren schone Zeiten, die wir damals im Schweiß unseres Angesichts im Saal Bentadour gubrachten, wo in ben Logen die Damen mit ihren strahlenden Toiletten und Diamanten und ihrer duftgeschwängerten stechenben Atmosphäre, und unter den Herren die weltberühmten Notabilitäten der Tribune, des Feuilleton's und der Mode, sich zu einem koketten Kranz durcheinanderslochten, den dann die italienische Musik mit ihren plätschernden Wellen benetzte, und in den Bravas und Bravis, in der flammenden Röthe der jungen schönen Gesichter und in dem stürmischen Drehen an den Bärten, rauschend aufblühen zu lassen schieden!

Einen starken Contrast zu dieser Glanzzeit der italienischen Oper in Paris bot aber besonders die diesjährige Eröffnung der Opernsaison dar, der zwar äußerlich nichts von dem alten rauschenden Mode-Effect zu sehlen schien, die uns aber doch wie der Mund einer schönen Frau vorkam, dem die Zähne ausgefallen sind und der sich durch eine Garnitur todter Stifte doch nur mehr abschreckend als anziehend wieder gefüllt und belebt hat. Die Unheimlichkeit des Eindrucks konnte sich nur steigern, wenn man ersuhr, daß das Repertoire auch von den alten großen Namen einige zu bewahren oder wiederzugewinnen gewußt hat, wie den Mann mit der unsterblichen Ochsenstimme, Lablache, der noch immer einige lebensvolle Töne auf seinem ungeheuren und beispiellosen

Register bat, und die berrliche Grifi, einst die erste Helbin der dunkelflammenden bramatischen Leiden= schaft, mit ihrem ernften hohen Feuer in Stimme und Bergen. Aber diese großen Geftalten des italienischen Gesanges erschienen bier nur erft recht wie bie Todtengraber einer Zeit, die sich nicht wieder erneuern wird, weil fie felbft mit ihren holden Gauteleien und füßen Lieberlichkeiten altmodisch geworden ift, und, obwohl noch immer dieselben Tone und Beisen unendlich wiederkauend, doch damit weit binter der viel ernsthafteren und materielleren Corrup= tion einer neuen Epoche zurudbleibt. Die heutige Beneration der italienischen Over ift darum auch eine unendlich viel schwächere und fraftlosere, wovon nament= lich die neuen Prime Donne, die wir in einer Aufführung der Berdi'schen Oper: il Trovatore zum Erstenmal faben, die Steffenone und die Nantier=Didier, einen überraschenden Beweis lieferten. Diese Damen thaten gewiß ihr Möglichstes, durch Schreien, leidenschaftliches und scheinbar glühendes Colorit, kunftvollen Vortrag, und rauschendes Loslaffen aller springenden Bafferfünfte bes italienischen Gefanges. Dazu elegante Perfonlichkeiten, mit iconen Schultern und reizender Bufte, bunkeln bohrenden Augen, und einer Liebenswürdigfeit, die unter allen Umftanden ben Sieg bavontragen wurde. Aber es giebt auf biefem

Boden keine Aufgabe mehr, um deren eigenthümliche Lösung es sich handeln könnte, und je mehr Feuer der Kunst und der Jugend aufgewandt wird, um Leichen lebendig vorzustellen, desto fataler wird der todte Spuk sich ausnehmen. Die Berdi'sche Musik selbst ist der charakteristische Niederschlag dieser unsendlich langweiligen Mittelmäßigkeit, in welcher die Welt der italienischen Oper verendet und zusammengefallen ist. Zwar zappelt sich diese Musik zuweilen noch einige anmuthige Röthe auf die Wangen, aber sie zappelt sich dann auch sogleich wieder blaß und elend, und man sieht, daß es nicht der Sinn und die Wahrheit, sondern nur ein epileptischer Zusall ist, der die Tonmassen in diese zitternde Bewegung verssetzt hat.

Die eine der neuen Debutantinnen, Madame Nantier=Didier, ist ein ächtes Pariser Kind, das noch vor Kurzem in einer kleinen Boutique in der Rue Coquillidre, an der Ecke der Rue des Bieurs Augustins, Schnupftaback verkaufte. Hier, in dem Geschäft ihres Baters, entfaltete das schöne gracisse Mädchen schon frühe ein bedeutendes musikalisches Talent, und war einem Kreise von Kunstfreunden des kannt, die sich ihre Ausbildung und Ausmunterung angelegen sein ließen. Dort kamen ihre ersten Rousladen und Cavatinen zur Welt, aber sie mußte sich

in ihren ersten Uebungen am Piano oft unterbrechen, um in den gaben hinauszutreten und den Runden eine Prife Tabad zu verkaufen. Jest ift fie zur vollendeten Prima Donna aufgeblüht, und fie wurde in der früheren Mera der italienischen Oper unleugbar eine große Zukunft vor sich gehabt haben, mahrend fie jest, wo die Beit über dies Genre weit hinweggegangen ift, doch nur wieder in einem gabengeschäft steht, in dem bald Ausverkauf sein wird.

Das neue Raiserreich ift kein Reich der Musik, wie es überhaupt den Runftlern feine Gelegenheit geben wird, sich in ihm zu neuem Flug und neuen Schöpfungen zu erheben. Das erste Raiserthum konnte ben prachtvollen und mahrhaft beroischen Spontini brauchen, ber fich in feinen Opern-Schöpfungen mannigfach an die großen Stimmungen ber napoleonischen Rriegsberrschaft aulehnte, und nicht nur der napoleonischen Zeit die erfte entscheidende Aufnahme und das Berftandnik seiner feurigen, thatfraftigen, in gewaltigen Maffen-Birfungen babinrauschenden Musik verdankte, sondern auch in seiner Oper la clemenza di Trajano die im Rriege von 1806 bewiesene Milbe Napoleons gegen den Fürsten Satfeld, ben bamaligen Civil-Gouverneur von Berlin, klangvoll besang. Ra= poleon I. hatte auch einige bedeutende Anschauungen von der Größe und Erhabenheit der dramatischen Munbt, Baris. I.

Runft, und auf ber Sohe weltgeschichtlicher Thaten fühlte er sich mit der antiken Tragodie verwandt, über die er eigenthümliche Ideen aussprach. Es lag baher vielleicht nicht in seinen Wünschen, daß die schaffenden Geister bald vor ihm zu verstummen ansingen.

Rapoleon III. ift zu fehr theoretischer Staatemann und Militair auf der einen und experimentirender Diplomat auf der andern Seite, als daß die ideale Welt der Kunfte in irgend eine bestimmte Beziehung zu ihm treten konnte. 3mar ift er tiefge= bildet und poetisch genug in sich felbst, um die Darftellungen ber Runft murdigen zu konnen, aber bie ungludlichen Beispiele, mit denen ihm afthetische und rednerische Regierungen vorangegangen, scheinen ihn gang und gar abgeschreckt und von der Aufnahme ber Runft in fein Regierungs-Programm gurudgehalten zu haben. Gelbft die gewaltigen Bauten, die er in Paris bereits ausgeführt, wie die Vollendung des Louvre, läßt er feineswegs vorzugsweise unter ben fünstlerischen und afthetischen Gesichtspunkt fallen, sondern er hebt dabei selbst immer nur das nationale und volksthümliche Interesse heraus, welches ihn bei diesen Unternehmungen geleitet habe, mahrend die Runftler und die fünftlerischen Berhaltniffe nur gang nebenher figuriren, wenn fie auch teineswegs vernach= lässigt worden sind. Die selbstständige Schaffenskraft ber Künstler, in welcher sich zugleich die autonome Bolkskraft verherrlicht, muß für eine gefährliche geleten unter einem Regiment, welches sich zwar aus freien Bolkswahlen hervorgegangen behauptet, das sich aber nur als ein militairisch-polizeilicher Mechanismus, ohne jeden hintergrund freier Seelen und Geisteskräfte, zu erhalten vermag. Es giebt keine hof-Aesthetik und keine Hof-Oper um den neuen Kaisserhron, der auch auf neue Menschen sich stüßen will, die praktisch zu zügeln und zu gebrauchen wären, und die, ohne durch eine ästhetische Schlaraffenwirthschaft verweichlicht und entmanut zu werden, doch die geshorsamen und sicher zu berechnenden Stifte in der Staatsmaschine sind.

Die neuen Menschen, die im zweiten Empire emporkommen, sind auch ihrem ganzen Wesen nach nicht
mehr für die ästhetische Gaukelei geeignet. Ihre Bestrebungen, ihre Genüsse und ihre Corruption wiegen
zu schwer und zu materiell, um noch auf den buhlerischen Schmetterlingsflügeln der italienischen Oper
hin und her geschaukelt werden zu können. Der
Dunskfreis der italienischen Opern-Abende war weichlich, geil, kokett und lügenhaft, aber es lag zugleich
eine glänzende Phantastik darin, die, wenn man will,
sich auch mit einer Art von idpllischer Unschuld ver-

fepet. Denn die luftige Sphare der Oper ertrug noch nicht biesen schweren, materiellen, zweideutigen und höhnisch lasciven Charafter, welchen die neuere Prostitutions=Dramatik, die im heutigen Empire speci= fifch entstanden ift, ausgebildet hat. Diefe pitante Dramatik der heutigen Bühne, welche die leuchtenden Käulnisstoffe der Gesellschaft stereostopisirt, ist die eigentliche Hofoper des neuen Kaiferthums geworden. Es vollbringen sich darin die moralischen und geifti= gen Folgen, welche ber Induftrialismus und die Geld= sucht der Epoche auf das innere Leben der Gefell= ichaft zurudwerfen und wenn man auch Anftand nehmen will, das Raiserthum selbst als den Urheber dieses lichterloh brennenden Fäulnigprocesses anzukla= gen, so sind doch die socialen Symptome, die eine Berrichaft begleiten, Diejenigen, burch welche fie am meiften verurtheilt wird, ober mit benen fie allmälig in ihrer Geltung zusammenfallen muß. Denn in einer Epoche, wo alle Staatsformen nichtig und inhaltelos und alle felbsteigene Entwickelung des Beiftes verbachtig ift, schlägt Giner aus bem Andern und aus sich felbst nur noch so viel Geld und Genuß heraus, als er nur irgend erlangen kann, um das interesselose Leben in einem tollen Rauch von Illusionen emporwirbeln zu laffen. An ber Stelle der Freiheit erscheint das Geld, welches Alles ersepen

an konnen vorgiebt, und an der Stelle der Liebe und Menschenwürde erscheint die Proftitution, welche, als ber auf den Menschen angewandte Judustrialismus, ben Sieg des Geldes über Geift und Körper zugleich versinnbildlicht. Der Augenblick ift wichtig geworden. Das Heute, die athemlos durchpeitschte Zeit von der Morgenbörfe bis zum Diner, und von der Abendbörfe bis zur Partie fine in einem Cabinet particulier ober bei der unterhaltenen Maitreffe in einem Saufe in der Allee des veuves, find unveräußerliche Momente, bie festgehalten und ausgeschöpft werden muffen bis Denn morgen fonnen auf die lette Möglichkeit. neue Conjunkturen des Geschäfts, neue Course der Borfe, die ganze Eriftenz ichon in Frage ftellen, oder wenn die neuen Lebemanner aus den Armen ihrer Maitreffen erwachen, fann ihnen bas ganze Raifer= thum bereits über ben Ropf zusammengefallen sein, und was bann?

Diese neuen Menschen, von denen jest so viel die Rede ist, sind die neuen Sclaven, die weit ungluck-licher und viel weniger ehrwürdig sind, als die alten Sclaven in der Frohne der Dienstbarkeit und Leibeigenschaft. Die neuen Sclaven sind die Sclaven der gegenseitigen Knechtung und Ausbeutung, wo der Eine den Andern wie eine Citrone ausprest, und ihn dann verächtlich bei Seite schleudert, um darauf von

dem Ersten Beften, ber ihm begegnet, felbst als Ci= trone behandelt und feinerseits wieder ausgesogen zu werben. Dies Saugen bes Ginen an bem Andern ist die mahre Romodie ber heutigen Zeit, und fie ift um fo luftiger, als zulett boch Niemand etwas bas von im Magen behalten hat, und Alle an einem hunger franken, den fie felbft nicht begreifen und ber mit Gold und Wolluft nicht geftillt werden tann. Die Prostitutions=Dramatit, die in Frankreich eine gang neue und immer noch machsenbe Sphare ber dichterischen Production geworden, fann nicht Farben und Figuren genug zusammenraffen, um diese an= klägerischen Sittenbilder ihrer Zeit auf die Buhne zu schleppen, und damit lediglich zum Amusement aller Betheiligten den Teufel an die Band zu malen. Die Stude Diefer Art ichiefen in Paris wie Dilze aus der Erde und tragen eine größere und geringere Portion von scheinheiliger Berberbtheit zur Schau, und wenn sie auch nicht alle so fein und geistreich gearbeitet find, wie der Bater diefer Gattung, Berr Alexander Dumas fils, sie zu liefern pflegt, so ist doch aus jedem irgend ein intereffantes ober merkmurdiges Moment, zur Signatur Dieser Epoche geborig, zu entnehmen.

Herr Dumas fils hat in seinen Studen, welche bie neue gesellschaftliche Stellung des Courtisanenthums

in Frankreich behandeln, diefen gegen die ganze fociale Belt ausgespielten Trumpf als einen liebenswürdi= gen Sangball aufgegriffen, den er meifterhaft auf bem Spazierftod feines Talents balanciren läßt, und Berr Ponfard hat die Romodie der Borfe geschrieben, um ben burch das Gelb proftituirten Mann, den jest burch bie Schlange bes Agio's verlodten Abam, ju zeichnen, welcher ber burch bas Gelb proftituirten Schönheit und Jugend der Frau murbig zur Seite getreten ift. Es fehlte noch an einem Stude, bas bie ganze Gattung biefer neuen Lebemanner, welche jest in der Raiserzeit wirklich leben, und ihr Leben genießen, typisch abschilderte und ihr Bild unter dem charakteristischen Lichtvunkt ber Beit zusammenfafte. Diese Aufgabe wurde von Herrn Xavier de Montepin übernommen, von dem wir auf dem Theatre de l'Ambigu comique ein neues Stud faben, bas ben uns überraschenden Titel les viveurs de Paris führte. und ein mit Mofchus überftreutes Sittendrama ift, in welchem man die Rategorie Deffen, mas heut vorzugsweise ein Lebemann genannt wird, genau und von Grund aus kennen lernen kann.

Der Verfasser gehört zu der Generation französisscher Autoren, die seit dem Jahre 1848 entstanden sind und einen neuen Parnaß in den Orgien der Grissetten und Loretten gefunden haben, durch welche Lis

teratur sich ber Uebergang ber Proftitution in Die Mitte ber gebildeten Gesellschaft wefentlich verbreitete. Xavier de Montépin begann mit den Chevaliers de Lansquenet, benen er die Romane "les filles de platre, ", la Reine Emeraude, ", l'Aventurier, ", Mademoiselle la Ruine" folgen ließ, in welchen er jedenfalls ein glanzendes und glubendes Schilberungstalent aufwandte, um die Lebenszuftande der Courtifane ebenbürtig mit den Interessen der übrigen gesellschaft= lichen Welt zu machen, und ihre gafter, die früher nicht erwähnt werden konnten, mit dem Reig bes socialen Conflikts zu schmücken. Auch die Viveurs de Paris entstanden als Roman, und wurden von bem Berfaffer felbft für die Bubne bearbeitet. modurch diese halb als Schauder-Drama, halb als Posse wirkende Composition entstand, die jedenfalls bas Publikum in großen Maffen herbeizog und befriedigte.

Die Viveurs de Paris sind nun freilich kein eigentliches Prostitutions=Drama, obwohl die Courtisane Biolette darin der eigentliche Hebel der dramatischen Handlung wird, indem sie, als Damon der Corruption, alle Schritte leitet und anstachelt, welche der Held der neuen Pariser Lebemanner, der Baron Rene de Savenay, unternimmt, um die schone und tugendhafte Gräsin Berthe de Preuil zu verführen und ihrem Mann, den sie auf das Innigste liebt, zu entreifen. Die Courtisane will damit ihre Rache an der tugendhaften Frau vollführen, die sie schon als Rind gekannt und gegen welche fie schon damals ben tiefften Groll und haß gefaßt, weil ihr Berthe ftets als ein Beispiel ber achten Sitte und Beiblichkeit vorgehalten worden. Das Drama selbst bewegt sich vorzugsweise in einer gesellschaftlichen Sphare, in ber zwar das ganze Leben nur aus Debauche, Liederlichfeit und Wegwerfung an den Genug besteht, in der aber das eigentliche Interesse ber handlung sich um ben Rampf dreht, welchen die Manner ber Debauche unternehmen, um fich bie in ber Gefellschaft noch fteben gebliebenen Elemente ber Tugend und Sittlichkeit zu unterwerfen, und bas Lafter wie auf einem neuen Eroberungszuge durch die ganze civilifirte Belt zu führen. Das Biel der Lebemanner ift der allgemeine Sieg ber Proftitution in der Gefellichaft. denn das leben tann im Sinne diefer neuen Barbaren ber Euft nur bann erft vollständig genoffen werden, wenn alle Scheibewande zwischen Tugend und gafter gefallen find, und wenn die unbegranzte Ausbeutung bes einen Individuums durch bas andere zugleich das einzig herrschende Sittengeset geworden.

Die Intrique der Lebemanner, der wir das neue Stud verdanken, entspinnt fich baber auf einem Bal

im Sotel des Bergogs von Chaumont-Landry, wo die Grafin Berthe mit ihrem Gemahl erscheint, ein junges Paar, dem der feltfame Ruf vorangeht, daß fie fich über Alles lieben, und daß namentlich Berthe Diejenige Frau ift, welche unter allen Frauen in Paris, in Frankreich und vielleicht in der gangen Welt am meiften und am ftarkften ihren Mann liebe. Baron Rene und sein Freund Maxime unterhalten fich über diefes Bunder, das fie für ein völlig unmögliches erklären, und ber Chef ber Biveurs, ber Baron Rene, behauptet gradezu, er glaube nicht, daß Frau von Preuil eine Ausnahme von der allgemeinen Regel mache, benn er glaube überhaupt nicht an die Liebe ber Frauen für ihre Chemanner, und bis zur Erprobung des Gegentheils werde er feine Meinung behalten. Die conventionellen Gründe, aus benen in Frankreich meistentheils die Ehen geschlossen werben, mogen nicht mehr die einzigen sein, aus benen biefer Berdacht gegen das tugendhafte Liebesherz der Frau hergeleitet wird. Die allgemeine Berwilderung der gesellschaftlichen Buftanbe, die burch Geifteslecrheit, Lurus und Put eine völlige Revolution in dem Leben ber Frau hervorgebracht bat, zeigt überall einen eral= tirten Rausch ber Sinne und ber Berhältniffe, in bem man fich die Frau nicht mehr im unberührten Befit aller Tugenden der Beiblichkeit benten fann. Berthe

bewegt sich aber jest im Ballsaal in einem Alle blenbenden Glanz ihrer Schönheit nicht minder, als ihrer Sitte und Liebenswürdigkeit, und sie unterhalt sich mit ihrer Freundin und Begleiterin von nichts Anberem als von den Vorzügen ihres Mannes und von ihrer Liebe zu ihm, wie sie jest anch allein und ausschließlich mit ihm tangt und bem sich an= , brangenden Baron Rene fogleich eine entschiedene Abweisung ertheilt. Dieser aber bildet sich so= gleich seinen Feldzugsplan, ber babin geben foll, zur Gewinnung ber Frau sich zuerst bes Mannes zu versichern und ihn zu Ginem der Ihrigen, nämlich zu einem Biveur, zu machen, indem man hofft, daß in der Debauche, welche den Mann umftrickt, die Frau zuerst ihn, und dann auch sich selbst, verlieren merde.

Die Lebemänner von Paris gerathen aber noch während des Bals selbst unter sich in eine vertraute Unterredung über ihren eigenen Beruf, den sie sich gesteckt haben, und man ersieht daraus, daß sie diesen Beruf, Viveur zu sein, nicht bloß als eine Kunst, sondern auch wie eine geschlossene Gilde betrachten. Besonders gilt None bereits für einen berühmten Biveur "aus guter Schule", und noch dazu für einen reichen Viveur, was in dieser eigenthümlichen Welt, "die sich zwischen dem Boulogner Gehölz und dem

Boulevard Montmartre bewegt, und die im Case Anglais frühstückt und in Maison dorse soupirt," als etwas sehr Seltenes betrachtet zu werden scheint. Rens wird citirt wegen seiner Livrée, seines Ameublements, seiner Pferde und Wagen, und man spricht besonders von seiner petite maison in der Allee des Beuves, einer ganz entzückenden Bondonnidre, wie sich Einer der Lebennänner ausdrückt, der man in der "Bohsme galante" (denn so wird das Reich der Biveurs auch genannt) den an die alte Hospaltung des Ancien-Regime erinnernden Beinamen des hirschparts gegeben hat.

Wenn sich das Reich der Viveurs vorzugsweise als das galante Böhmen auffaßt, so bringt es das durch eine, allerdings auch in der Sache liegende, aristokratische Scheidung in denjenigen wild umbersschweisenden Elementen der pariser Gesellschaft hers vor, welche man seit einigen Jahren mit dieser ungezmein pittoresken Bezeichnung la Boheme genannt hat. Diese Boheme bezeichnete allerdings in ihrer ersten Anwendung nur jene cynisch naturwüchsigen Schichten der Gesellschaft, die aus Literaten, Künstlern, Grisetten, und ihrem bunten, wunderlich schillernden Schweif bestehen. Es ist dies eine gesellsschaftliche Sphäre, die sich nirgends so specifisch außegebildet hat als in Paris, und in der Roth, Arbeit

und Bergnugen ben Ginschlag in eine wunderbar bewegte Eriftenz bilden, die in fich felbst beständig elettrische Flammen sprüht und bald schiffbruchig und verzweifelnd, bald jubelnd und des Höchsten sich vermeffend, in ihrem Dunkel babinlebt. Diese niebere Bobeme ift zugleich die Borfchule der eleganten Courtifane, die hier im Buftande der Dürftigkeit ihr. Berg und auch ihren Geift bilbet und in ber Liaison mit dem armen Maler ober Schriftsteller die erfte Beit ihrer achten Liebe feiert, an welche sie fich spater an der Seite des reichen Lords ftets mit der innig= ften Sehnfucht guruderinnert. Es find bies bie armen Bigeuner, die mitten im Glangleben von Paris in ben bohmischen Balbern zu wohnen icheinen, fo bunkel und dichtverwachsen in sich selbst, so abenteuer= lich, so gefährlich und träumerisch ift bies Dasein der Bobeme.

Auf einem anderen Punct stehen die Biveurs, welche die vornehmen Zigeuner der heutigen Pariser Gesellschaft sind und in der Unstätheit und Bustheit des Genusses, der ihre ganze Eristenz ausmacht, nicht minder tief in den böhmischen Balbern wohnen, das heißt, mit allem ihrem Glanz doch nur in einer phantastischen Einöde sich bewegen, in der sie die gemeinen Strauchritter ihres Vergnügens und ihrer Genüsse sind und zulest sich nur selbst an die Gurgel fallen

können. Das leben biefer Biveurs befteht nur barin, fich geistig wie körperlich zu Tode zu leben, und dies ift ein Beruf, ben man unter bem heutigen Raifer= reich fehr treffend und vielbedeutend mit diesem gang neuen Namen bezeichnet hat. Der Viveur von heute scheint zwar in allen seinen Functionen ganz Derselbe zu sein, wie der Roue von Chemals, aber diese bei= den Begriffe beden fich feineswegs, sondern find burch die Verschiedenheit der Zeiten, der fie angehören, auch fehr verschiedenartig gefärbt. Der Rous ist ein Aristofrat ber alten Beit, ber auch in feiner Genußfucht vorzugsweise ein ftandesmäßiges Element ber Schwelgerei ausgebildet hat und es auch unter die Privilegien feiner Geburt gablt, daß er fo toll darauf loswirthschaften kann und die Frage zwischen Moral und Simlichkeit immer nur zu Gunften feiner Perfon entscheidet. Aus diesem ftandesmäßigen Saut-Gout des Lafters, welcher den Rous ziert, macht sich der Biveur wenig oder gar nichts, benn obwohl auch er feines Zeichens vorzugsweise ein Ebelmann und Aristofrat ist, so hat sich doch an ihm bereits der nivelli= rende Ausdruck ber Epoche bethätigt, und er genießt darauf los, nicht weil es fich für den Abel geziemt vorzugsweise zu genießen, sondern in der gränzenlosen Angst und haft, dem Leben alles Mögliche abzuge= winnen, so lange es nur noch thunlich ift.

heutige Raiserreich kann barum keine Roues, sonbern nur Biveurs haben, benn ber in feinen Standesverhältniffen ganglich besorganifirte Abel bat noch nicht wieder durch ein napoleonisches Abelsgeset zusammenfassen und die noblen Dasflonen sich von neuem verbriefen und versiegeln laffen. während dem Biveur die ganze losgelaffene Aventure des Raiferreichs in allen feinen Gliedern gittert. Das Empire ift felbst der Biveur, für den es nichts Boberes giebt als das tägliche Dasein und das Darauflosleben, und der den einzigen Grundsat bat, die Erifteng zu verbrauchen und ihr alles Andere zu . opfern, weil er nicht weiß, ob sie ihm morgen noch gehören wird. Diefer Charafter aller Raifer-Buftande, der leichtsinnig und sorgenvoll zugleich ist und in dem man die Gegenwart erschöpft, um nicht auf die Bufunft angewiesen zu sein, wiederholt sich auch in dem Charafter der heutigen Lebemanner von Paris, deren Benufweisheit sich augleich mit einer bedeutenden Dosis von innerer Melancholie und Bergweiflung mischt.

Der Verfaffer ber viveurs de Paris hat in seinem Stud biese inneren Scelenzustände ber heutigen Lebemanner sehr treffend wiedergegeben. Diese Leute, bie bas Vergnugen zu ihrem ganzen Lebenszwed gemacht haben, welche bie Bouboirs und bie Coulissen

für ihr ungeheueres Reich ansehn, in dem fie als die blafirten Sultane herrschen, und die das Rönigreich ber Boulevards und ber Avant = Scones verwalten, frankeln boch häufiger, als man benken follte, an bem Gedanken ihrer Zukunft. Der Graf Maxime be Bracy erscheint in dem Stud zuweilen als der Phi= losoph der Biveurs, und mahnt die Genossen der Debauche an die Einfamkeit und Berlaffenheit ihres tommenden Alters, an das verlorene Leben, an die erloschenen Illusionen, wo es keine Freunde, keine Maitressen, keine Familie um den Greis giebt und wo nur die Erinnerungen an die Orgie, verbunden mit Gemiffensbiffe und Reue, übrig geblieben find. Er spricht es mit melancholischer Selbstzerknirschung aus: daß die Bukunft ber verhängnifvolle Punkt aller Biveurs sei. Zugleich mahnt dieser eigenthum= liche Biveur, der die Raffandra im Reiche der Debauche spielt, daran, bag ber Puntt ber Ehre auch von einem Biveur nie verlett werben burfe.

Dieser Mahnung scheint der Chef der Pariser Biveurs, der Baron Rene de Savenay, allerdings sehr zu bedürfen, denn die Intrigue, welche er ausspinnt, um den Grafen henri in der Debauche zu verderben und die schöne Gräfin Berthe für sich zu gewinnen, läßt ihm kaum noch den letzten Anspruch auf einen Mann von Shre übrig. Der Graf wird

von ihm in eine Proftitutions=Liebschaft hineingezo= gen, die ihn, wie fehr er auch seine Frau liebt, doch ichon ziemlich fest zu umftricken beginnt. Die Romobie will bier zugleich zeigen, wie allgefährlich die Bahn ber Biveurs ift, und wie keineswegs die edle Natur schon durch sich selbst davor gesichert ist, dieser rauschenden Zauberwelt ber Gemeinheit zu verfallen. Aber die Stimme Berthe's und die Rraft ber achten Liebe retten ihn, und er fagt fich wieder los von der Gemeinschaft der Lebemanner, die ihn schon auf der erften Stufe mit dem Beften, mas er befag, überworfen hatte. Es folgt nun eine höchst wirre und unerquickliche Verwickelung, in welcher Rene, um boch schlieflich feinen 3med zu erreichen, Berthe in ben Augen ihres Gemahls zu verdächtigen sucht, als wenn fie mit ihm in ein geheimes Berhaltniß getreten fei, und sie zu diesem Ende sogar durch eine Borspiege= lung in feine petite maison zu loden weiß. Seine Courtifane und helfershelferin Biolette leiftet babei bie Dienste des Jago in Shakspeare's Othello, und statt bes Schnupftuchs handelt es sich um ein Armband mit Smaragben, welches Berthe in Diesem Sause verloren bat. Der Biveur wird aber immer nichtswürdiger und ehrloser, und ber Romödiendichter bemonstrirt damit schlagend und schneibend genug, daß bas Plaifir, welches Lebenszweck geworden, vor allen Dingen ehrlos macht. Eine Nebenjagd Rene's auf eine tugendhafte Duvridre, Aline Girard, deren Bräutigam der ehrliche drollige Hornbläfer Cabirol ist, versetzt uns zur Abwechselung und Erholung aus der verpesteten Sphäre des Biveurs in die heitere, reine Idylle der Armuth, in welcher die lustigen Bögel der Mansarde zwitschern. Wir erfahren dann unter Ansberm, warum es gut ist, daß der Cachemires Chale einer vornehmen Dame tausend Thaler kostet, weil die arme Duvridre dann zwanzig Francs für die Ausbesserung desselben empfangen kann.

Die Katastrophe des Stud's wird aber jest rasch herbeigeführt. Das Ende eines Biveurs ist das Ende mit Schrecken. Graf Henri, statt durch die Intrigue irre geführt zu werden, tritt als Rächer der verdäctigten Unschuld seiner Gattin auf. Rene, geohrseigt und beschimpst, und von Henri in der ganzen Erbärmlichseit seines Besens, bis auf die angemaßten Adelstitel, enthüllt, kann in dieser auf ihm lasten bleibenden Schmach kaum noch Zeugen sinden für das Duell, dessen schumpslichen Züchtigung für ihn ausschlägt. Was ist nun aber die Moral dieser ziemslich unterhaltenden Komödie, in der, wie es früher in Deutschland bei Issland und Kopebue Mode war, "das Laster sich erbricht" und die "Tugend sich zu

Tifche fest!" Diefer Schluß, welcher bas tugendhafte Chepaar triumphiren läft über die Anfechtungen ber gluderitterlichen Debauche, ftellt zwar, mas hier auch aar nicht schwer war, die sittliche Weltordnung wieber her, man kann aber nicht fagen, daß eigentlich das Interesse bes Studs auf dieser moralischen Pointe rubt. Das Interesse ift vielmehr bei bieser Production, wie bei allen anderen ahnlichen Schlages, Die sich auf der heutigen Pariser Buhne zugleich als Sittenspiegel zu gebarben scheinen, bas Interesse einer Räubergeschichte, in welcher die Unthaten und Sandel dieser Räuber, wie selbst ihre Conflicte mit der fie verfolgenden Obrigkeit, zugleich amufiren follen, wenn man auch über ben Charafter biefer verlorenen Belden keinen Augenblick im Zweifel gelaffen wird. Auch ift es vom moralischen Gesichtspunkt aus febr die Frage, ob es zu irgend etwas helfen kann, Tenbengftude gegen die Biveurs zu ichreiben. Buschklepper der heutigen eleganten Belt find nicht fo leicht zu beffern, benn fie treiben ihr glanzendes und gefährliches handwerk theils mit vollem Bewußtsein, theils sind fie die nothwendigen Symptome eines faulenden Gefellschaftszustandes, ber fie trägt, ebenso wie er sie erzeugt hat.

Wenn wir vorher auf einen inneren Busammenhang bes Empire mit biefen galanten Freibeutern ber Gesellschaft bindeuteten, fo sind wir weit entfernt aewesen, dabei auf die Sittlichkeit, welche an der Spipe bes neuen Raiserreichs berricht, irgend ein Streiflicht fallen laffen zu wollen. Roch fein frangofischer Sof hat die sittlichen Gefühle der Nation so wenig ver= lest und benachtheiligt, als der gegenwärtige napoleonische Raiserhof, der nach dieser Seite bin jedenfalls durch hohe Mauern von dem Publikum abge= schieden zu fein scheint. Es liegt aber in ber Natur jedes absoluten Regime's, daß man geneigt ift, ben absoluten herrn, der Alles kann und will, auch für die Verwilderung und Unterhöhlung der Sitten feines Landes verantwortlich zu machen. Wenn in dem heutigen Kaiferreich eine größere Menge von vornehmen Müßiggangern und eleganten Schurken, die als Bampire an der Gesellschaft und an der sittlichen Ge= meinschaft faugen, losgelaffen zu fein icheinen, fo ift dies allerdings auch die natürliche Folge eines öffentlichen Buftanbes, in welchem ber materiellen herrschaft nicht mehr durch den Geist, der Macht nicht mehr durch die Wahrheit, dem Schein nicht mehr durch bas Sein, bas Gleichgewicht gehalten wird, und in dem die National-Chre einzig und allein auf die Chancen der Gloire angewiesen wird. Es fragt sich aber boch. ob sich Napoleon III. nicht eines Tages genöthigt feben konnte, ebenfo wie er die engen und schmutigen

Gaffen von Paris abbrechen und hinwegbauen ließ, so auch gegen den sittlichen und socialen Morast die= fer Lebemanner von Paris seine hand auszustrecken und die galanten Tagediebe, deren Zusammenhang mit bem Berbrechen felbft die Theaterftude aufzeigen, zum Beften einer fittlichen und geiftigen Entfaulung des Landes deportiren zu laffen ? Bielleicht murbe auch ein permanentes Militair=Lager, wie das bei Chalons fur Marne in der umfassendsten Beise zu werben verspricht, in dieser Beziehung die besten socialen Dienste leiften konnen. Denn wenn ein Biveur, militairisch eingeordnet in ein solches gager, und für die Arbeiten und Dienste beffelben verwandt, einmal ein Sahr lang außer Paris leben mußte, und feine Maitreffen, feine glaces, feine Glangftiefel, feine freres Provencaux mehr haben könnte, bafür aber zuweilen einige forperliche Buchtigung eintauschte, jo wurde Paris bald feine Viveurs mehr haben und wurde auf diese Weise am besten die Austrocknung der ponti= nischen Sumpfe an fich moralisch vollbracht seben. Es wurde bann auch nicht mehr nothig fein. Stude gegen die Biveurs zu schreiben, denn der Kaifer schreibt selbst die Tendengftude auf dem allerwertheften Pergament feiner Untertbanen nieber.

Bon dem Interesse an solchen Mordgeschichten ber Immoralität und bes socialen Scandals ift nur

ein furger Schritt ber Wiederaufnahme des Rauber-Romans in Paris, und es deuten bereits viele Erscheinungen barauf bin, bag biefe eigenthumliche Gattung, die in Deutschland längst auf die untersten Stände abgeworfen worden, und nur noch bazu bient, die Marktweiber mit ihren Kohlentopfen um die Bette zu erwärmen, jest in bem ftolgen Frankreich und bei feinem eleganten Publifum zu einer Erneuerung gelangen werbe. Der Räuber-Roman, ber früher als Auswurf beutscher Phantaftif und als die Frucht wirklichkeitelofer Nationalzustände fo vielfach verhöhnt und belächelt worden ift, wird mahrschein= lich die nächste Phase ber schönen Literatur in Frankreich bezeichnen. Mit welcher Begierde fich bereits das Parifer Publitum den Geftalten großer Räuber und Mörder anschmiegt, geht aus bem ungemeinen Glud hervor, welches jest die auf der Porte Saint Martin und andern Theatern aufgeführten Rauberftude machen.

Von dieser Art sahen wir Les Chevaliers du brouillard, von den Herren Dennay und Bourget, ein sehr geschickt gearbeitetes aber voll der abscheu-lichsten Frazzen steckendes Machwerk, in fünf Acten und zehn Tableaur, das durch seine allabendlichen Wiederholungen der Casse der Porte Saint-Martin die glänzendsten Einnahmen bringt. Es ist dies ein

Spigbuben= und Gaunerstud aus dem Leben Jack Sheppards, worin auch andere englische Rauber von Ruf, wie Sonathan Wild, auftreten und mit ebenfo viel Rühnheit als Gewandtheit ihre den burgerlichen Befegen hohnsprechenden Thaten ausführen. Sheppard, ber Sohn bes Erhangten, wird von einer kleinen allerliebsten Schauspielerin, Marie Laurent, mit einer unglaublichen Rectbeit und Birtuosität baraeftellt. Die junge Actrice wird in diefer rauberischen Beinkleider=Rolle, die ihr fo vortrefflich ftebt, schon auf dem Theaterzettel in einer Bignette abgebildet. und zwar in einer ber verwegenften Situationen, in der sie eben ein Vistol auf die sie verfolgenden Safder abfeuert. In bem Stud felbft wechseln schauerliche und burleste Scenen mit draftischem Ungeftum, und um den Reis an dieser Verbrecher-Romantik noch zu erhöhen, werden Bacchanal=Tange, Dolch= Pas und Meffer-Solo's eingelegt, die das criminaliftische Graufen mit einigen behaglicheren Erregungen unterbrechen. Das Publifum wohnte den Entwickelungen bieses Drama's mit einer Spannung und inneren Theilnahme bei, wie wir fie in diesem Theater früher faum bei den großen melodramatischen Schaubergemalben, die hier ihre Beimath hatten, und namentlich vor ben schwunghaften Effect - Studen Bictor Sugo's, fich bethätigen faben.

Man fieht, daß es ein neues Interesse ift, von welchem das frangösische Publikum, das in Mode= und Geschmackerichtungen von Zeit zu Zeit kindischer ist als jedes andere, beherrscht zu werden anfängt. Die deutschen Räuber=Romane haben alle Aussicht dazu, in Frankreich neu aufgelegt ober in einem zeit= gemäßen Gewande übertragen zu werben, und wir zweifeln nicht, daß Rinaldo Rinaldini, Cafar Caffa= relli. Schinderhannes und der bairifche Siefel bald nicht nur als Theatergestalten auf die frangösische Bühne kommen, sondern auch für die Romanlekture, vielleicht felbst durch die Sande ber renommirteften Romanciers, ihre Berarbeitung finden werden. Alex. Dumas und andere Autoren haben in ihren neuesten Producten ichon mit Geftalten biefer Art auf bas Bielfältigste angebunden. Die Mohicains de Paris von Merander Dumas, die den ganzen zweideutigen und gefährlichen Niederschlag ber Gesellschaft unter biesem wildgrotesten Aushängeschild behandeln, tragen schon den Räuber-Roman mit recht fetter Nahrung in sich. Gine Stufe tiefer rangirt sich ber große Xavier de Montépin mit seinen Chevaliers de lansquenet, die unfern beutschen Rauber-Romanen von Spieg und Cramer in feiner Art etwas nachgeben.

Ueberhaupt stehen diese Bohemiens, diese Biveurs, biese Mohicains, von denen die neueste französische

Literatur voll ift, alle bereits auf der Grenglinie ber Berbrecher-Belt, und man möchte fast Gott banken, wenn fie fich nur recht bald entschließen wollten, Räuber und Mörder zu werden, um von der Polizei in ein sicheres Bermahrsam abgeführt zu werden. Wie die Courtisanen siegreich in die Mitte der Gesellschaft vorgebrungen sind und der tugendhaften Frau nicht nur ihren Plat sondern auch die Geltung ihrer Tugend streitig zu machen anfangen, so liegt auch hier für die prostituirten Männer, welche burch die öffentlichen Zustände an ihrer Ehre beschädigt ober an der natürlichen Wirksamkeit ihrer Rrafte gelähmt worden find, ber Punct angebeutet, wo jeber gesunde Ausweg der Thatfraft verstopft ist oder die Thatfraft leicht in das Verbrechen überschlägt. Das Verbrechen und die geheime Polizei werden in folchen Buftanben ein Saupteinschlag in bas Gespinnst bes focialen Lebens, das ein mpfteriofes Colorit dadurch erhalt, hinter dem man nichts Bertrauenswürdiges mehr muthmaaßt.

Die Polizei ist im heutigen Kaiserreich allerdings ein starkes momento mori, und sie trägt jedenfalls bazu bei, die Phantasie auf eine unheimliche Beise zu reizen und im hintergrunde Schrecknisse aller Art vermuthen zu lassen. Plötlich kann man sich auf einer Fiacre-Fahrt durch Paris von einem an einer

Strafenede aufgeftellten Sergeant angehalten febn, der dem Rutscher mit einem strengen unabweislichen Wint bedeutet, gerade biefe Strafe nicht zu fahren, sondern, wenn auch mit einem großen Umweg, in eine Nebengaffe einzubiegen. Der Figere=Rutscher befolgt mit einem stillen Ingrimm diesen Wink auf bas Punktlichste, und entledigt sich erft nach einiger Beit und in einer bedeutenden Entfernung von dem Sergeant eines unverständlichen Fluches, der meift zwischen den Bahnen stecken bleibt. Die Sache hat jedenfalls in einer polizeilichen Recherche ihren Urfprung, die in der betreffenden Strafe um diese Stunde abgehalten werben foll; und man will bann mahrschein= lich die Bagen fernhalten, um bei einem entstehen= den Auflauf nicht behindert zu werden. Oft wird aber gar nichts daraus, und es bleibt, wie bei ungah= ligen ähnlichen Borgangen in dem heutigen kaifer= lichen Paris, nur ein unaufgelöftes Rathfel übrig, bas einige Tage wie ein Alp auf der davon berührten Diefe beimlichen Aufregungen Bevölkerung laftet. ber Phantasie sind an der Tagesordnung, und tragen gewiß wesentlich bazu bei, den Sinn für schauerliche Borgange und Raubergeschichten im Publikum zu nahren. Die Verwilberung bes Geschmacks auf ber Bühne und in den Buchern schlieft sich bann leicht als natürliche Folge diesen Zuständen an, und man

wird sich nicht wundern dürfen, wenn der Reiz an einer ganz gemeinen materiellen Romantik, in der die krankhaft gewordene Phantasie mit den polizeislichen Hebeln um die Wette arbeitet, tonangebend wird.

Der Raiser ift selbst einer ber tiefgebildetsten und befähigtsten Röpfe in Frankreich, der in vieler Sinfict den beften ichaffenden Geiftern ebenburtig baftebt, und man konnte annehmen, daß ihm Bilbungezustände folder Art, die auf dem Grunde seiner neuen herrschaft entstehen, innerlichst widerstreben muffen. Er, welcher einft im Gefangniß die "Ibeale" von Schiller in's Frangofifche überfette, und feinen Sinn nur immer in einem großen und tiefen Busammenhang auf eine Welt der Zukunft gerichtet hielt, kann an einem Zerfallen und Verkommen bes frangösischen Geiftes unmöglich Freude finden. auf der andern Seite mag bei einer fo gewaltigen Macht-Construction, auf die es von seinem Stand= punct aus vorzugsweise abgesehen ift, das afthetische Interesse als ein ganglich untergeordnetes leicht zu= sammenschwinden, benn nur die Machthaber, die an ihrer Gewalt ichon angftlich fliden und fünfteln muffen, ober derselben überhaupt nicht gewachsen sind, pflegen zugleich afthetische Tyrannen zu sein. In einer großen und festen Absolutie, die Macht aus Macht entwideln und thatsächlich in weiten Kreisen herrschen will, ist es freilich ziemlich gleichgültig, ob die in diesem Bau als Mauersteine dienenden Menschen höhere Bildung im Leibe haben, oder ob sie mit Räuber-Romanen und Prostitutions-Dramen gefüllt sind. Die universale Größe des Baues, der aufgeführt werden soll, wird dann die Hauptsache, und aus einem neuen colossalen Kraftkörper strömt dann mit der Zeit auch eine neue Bildung aus, die den verrotteten und faul gewordenen Kram der alten Civilisation nur als Dünger für ihr Wachsthum gebraucht zu haben scheint.

## Fiammina, Madeleine Brohan und das Theater.

Obwohl die gesellschaftlichen Fragen nicht mehr, wie sonft in den Romanen der George Sand, in ber heutigen frangösischen Tagesliteratur bebattirt werden, indem die Welt der Gesellschaft in der heutigen Poesie der Franzosen nur noch als ein unterschiedslofer, aus Genufssucht, Geldgier und Ehrlosigfeit zusammengerührter Mantich erscheint, so tauchen boch von Zeit zu Zeit noch einzelne Erscheinungen hervor, die mit vielem Gefühl und Ernst die inneren ethischen Rämpfe der heutigen Gesellschaft, die Conflicte von Sinnlichkeit und Sitte, und den Widerspruch ber allgemeinen Genußberechtigung mit ge= wissen geheiligten Formen und Begriffen der socialen Belt, zum Gegenstand der Darftellung nehmen. Gin wirklich sociales Sittenstück in dieser Art ist die Fiammina von Mario Uchard, eine Romödie,

der auch in der dramatischen Composition eine höhere Kunstwollendung nicht abzusprechen ist, und an der das Theatre français jedenfalls eine seinem alten Range gemäße Neuigkeit mit dem größten Erfolg in Scene geseth hat.

Es ift dies ein in vielem Betracht merkwürdiges Drama, welches fich zu ber schneibenden Sobe einer socialen Tragodie emporgipfelt, indem es die Beißel fittlicher Rache über ein Glanzverhaltniß der modernen Corruption schwingt. Die tragische helbin und Märtyrerin dieser Berwickelung ift Fiamming, eine italieni= iche Sangerin, die nichts Schlimmeres gethan bat, als mas ihre Standesgenoffinnen ber italienischen, wie ber frangösischen und beutschen Oper, des Luftspiels wie des Trauerspiels, vor ihr tausenbfältig gethan ha= ben, indem fie nämlich auf ihrer rauschenden und verführungereichen Bahn bem Sittengefet ben Ruden gekehrt und gegen alle ethischen Bande, von benen sie festgehalten werden konnten, die Freiheit ihres Naturells und ihrer Leidenschaft behauptet hat. ber sittlichen Sphare ber Schauspielerin liegt eine sociale Ausnahmestellung, die mit der Ausübung ihres Talents auf das Genaueste zusammenhängt. die Entfesselung ihrer Sinne und ihrer Berhaltnisse kommt bei ihr leicht ber bramatischen Runft zu Gute, der dadurch die Folie naturwüchsiger und vollsaftiger

Leibenschaft mit den ftarkften Bugen ber Bahrheit unterbreitet wird. Der Courtifane fehlt der Runft= zweck, um ber Schauspielerin ebenburtig zu sein, und ihre lediglich auf die Verwerthung ihrer Person an= gewiesene Stellung ift barum in der modernen Be= fellschaft eine von vornherein geachtete, mahrend die alte Gefellschaft auch der Schauspielerin rudfichtelos dieselbe Rategorie anwies und keine sociale und mo= ralische Ausgleichung darin anerkannte, daß die Freiheit der Sitten mit in das Rollenfach gebore. Gefellschaft hat aber beut mit der Emancipation der Rünftlerin zugleich den glanzenden Rreis einer Corruption gezogen, in welcher ber ganze parfümirte Mode=Scandal der heutigen Welt auf die bunt= schedigfte und luftigfte Beife fich ablagert und Lurus, Genuffucht und Freizugigkeit der Sinne und Leidenschaften über alle andern anerkannten Conventionen ber Gesellschaft weit hinaus triumphiren. —

Fiammina, schon in Stalien gefeiert und berühmt, ist nach Paris gekommen, um in der italienischen Oper ein Gastspiel zu geben, das bereits alle Enthusiasten und alle Salons der französischen Hauptstadt aufregt. Diese Kunde dringt auch in das stille Atelier eines Malers, Daniel Lambert, der mit seinem Sohn Henri in einer innigen Familiengemeinschaft lebt und demselben auch die Mutter, die für längst gestorben gilt, durch seine forgliche Liebe er= set hat. Die Verlobung heinrichs mit gaura Duchateau, ber Tochter eines Deputirten, ber zugleich ein etwas ridiculer Theater= und Musit = Enthusiaft ist, giebt zu vertraulichen Eröffnungen zwischen Ba= ter und Sohn Unlag, und gambert gefteht feinem Sohn, daß feine Mutter die jest in Paris anwefende berühmte Sangerin Fiammina ift. Lambert hatte die Fiammina in Rom geheirathet, als er im Beginn feiner ruhmvollen Runftlerlaufbahn ftanb, aber durch den Gingug einer großen Theater = Gan= gerin in sein haus war bald die Ruhe und Reinbeit des häuslichen Friedens gewichen, und das Un= glud hatte feine Schwelle überschritten. Fiammina felbst hatte die harmonische Abgegrenztheit eines glücklichen Chelebens nicht aushalten können und trennte fich von dem Gatten, um unabhängig im Reich ber Leidenschaften und der Aufregungen walten und herr= fchen zu konnen. Lambert deutet die Beforgniß an, daß fein Geftandniß, wer Beinrichs Mutter fei, vielleicht einen ftorenden Ginfluß auf seine beabsichtigte Berlobung ausüben fonne, aber Beinrichs Berg geht in diesem Augenblick nur in dem begludenden Gebanken auf, eine Mutter zu haben. Man fieht barauf die Fiammina im Salon des Deputirten Duchateau auftreten, wo fie zugleich am Arm bes Englanbers

Lord Dudley, mit dem die Sangerin seit ihrer Trennung von ihrem Gemahl in einer innigen und regel= mäßigen, wenn auch nicht burch bas Gefet fanctionir= ten Berbindung lebt, erscheint. Die Fiammina ist eine glanzende und liebenswürdige Perfonlichkeit, die ben ganzen mit Patschouli geschwängerten Nimbus einer großen Theater = Prinzeffin an fich tragt, babei aber mit einer fehr taktvollen Haltung fich zu benehmen scheint. Ihre Norma bat am Abend vorher Alle bezaubert, und der Salon hallt jest von den Entgudungen wieder, als in diefem Augenblid Beinrich ein= tritt, welcher ber Sangerin als ber Sohn bes berühmten Malers Daniel Lambert vorgestellt wird. Es ent= ftebt baburch auf beiben Seiten ein Moment ber tiefsten, bedeutsamsten Ueberraschung, in der selbst Fiammina faum ihre Fassung zu bewahren weiß. Bahrend die Damen in den Garten hinuntergeben, bleibt Beinrich mit Laura, seiner Braut, zurud, die mit dem Spähertalent der Liebe das Geheimniß herausgebracht hat, daß heinrich ein Duell vorhabe. Daniel Lambert kommt dazu, und heinrich vertraut ibm bei Seite, daß ein Borfall im Theater während ber gestrigen Vorstellung der Norma ihn zu einer Berausforderung veranlaft habe. Zwei Offiziere der Chrenlegion, die auf einer Bant vor ihm geseffen, batten laut von der Fiammina gesprochen, und be= Rundt, Baris. L. 12

bauptet, sie in Stalien gekannt zu haben, wo sie die Maitresse des Lord Dudlen gewesen sei. Da war heinrich im Gefühl für seine Mutter von einer beißen Gluth bingeriffen worden, und mit bem Ausruf: das ift eine Luge! wechselte er mit dem Fremben die Rarte. Der Lettere aber hatte ihn beim Erbliden seines Namens um Verzeihung gebeten, und ihm gefagt, er sei ein alter Freund seines Baters und er wiffe Alles. Daniel gambert außert fich gegen ben Sohn, daß er feine Urfache zu einem Duell fabe, benn es bestehe feine Gemeinschaft mehr zwischen ihm und feiner Mutter, und ihre Ehre fei nicht die feine, feine nicht die ihre. "Aber das Rind, das zwischen Beiden fteht ?" fragt Seinrich. "Das Rind, welches die Scheidung nicht vom Bater, nicht von der Mutter losreift?" Daniel erkennt mit rubigen. felbstbewuften Worten dies Ausnahmeverhältnif bes Rindes an, und rath ihm, nur feinem Bergen und seiner Bernunft bei der Biederbegegnung mit feiner Mutter zu folgen. Dann tommt eine Scene zwischen Daniel Lambert und Duchateau, welcher lettere über die Berlobung seiner Tochter Laura mit Beinrich plaudern will und die dabei eintretenden Bermogens-Bedingungen für abgemacht erklart, als ihm Daniel jest eröffnet, daß Fiammina feine frühere Frau und die Mutter feines Sohnes fei. Duchateau gerath

darüber in die allergrößte Verwirrung, und obwohl er das Vorurtheil der Welt über das Theater nicht theilt, so ist er boch ploglich so fehr in Zweifel gerathen, daß er sich die Frist zu einer grundlichen Ueberlegung ausbittet. Fiammina kommt mit Dudley und ben Damen aus bem Garten zurud, fie erflart fich unwohl geworden, und lehnt es ab, dem Diner Ihre Begegnung mit Daniel, die beizuwohnen. querft in einer ungemein formlichen Begrüßung befteht, beschleunigt diesen Entschluß und treibt fie zum sofortigen Aufbruch. Die Scene nimmt eine binreifende Beweglichkeit an. Fiammina wird von den auf fie gerichteten Bliden ihres Sohnes und von ber Nähe Daniels fast ohnmächtig und stürzt in der auffallendsten haft aus bem Salon. heinrich tritt bem ihr folgenden Lord Dudlen mit einer icharfen Be= stimmtheit in den Weg, und begehrt eine Stunde von ihm, in der er ibn morgen fprechen konne. Aus ber Manier bes gestellten Begehrens ertennt man, daß es sich nicht blos barum handeln werde, die Bilder Mylords zu feben, von denen vorber die Rebe gewesen. Die heimlichen Borte Beinrichs: "Die Geliebte verloren! Rette die Ehre!" bezeichnen noch entschiedener ben tragischen Punkt, auf weldem das Drama angelangt ift.

Im britten Act belauschen wir im Salon ber Riammina ein vertrautes Gefprach, in welches fie mit ihrem edlen Freunde Lord Dudley, den man ftets die würdigfte Saltung eines Gentleman beobachten fieht, gerathen ift. Die Bergangenheit und ihr eigenes Berhältniß kommt in einer etwas melan= cholischen Tonart zur Sprache, und der Lord appellirt an das Glud, welches er ihr zehn Sahre hindurch geschaffen habe. Sein Argwohn ift rege gemacht, und er ahnt, daß Fiammina in Paris ihren Mann wiedergesehen, von dem er annimmt, daß er sie einft unrechtlicher Beise verlaffen und bem Unglud und ber hülflosigkeit preisgegeben habe. Er bietet ihr feinen Schut gegen biefen Gatten an, aber fie weift auf ihren Sohn hin, die Quelle ihrer Leiben, ihrer Thranen, die sie auch dem Freunde bisher verborgen gehalten. Sie hatte nie gewagt, ihm von ihrem Sohne zu fprechen, benn fie glaubte ftets, es muffe fie in seinen Augen berabseben, daß fie dies Rind verlassen konnte. Jest tritt der Sohn der Ehe als eigenthumliches Moment auch in das Berhältniß amischen ber Sangerin und bem Freunde binuber.

In dem Herzen Fiammina's bereiten sich aber jest die tiefsten Erschütterungen. Sie blickt auf ihr vergangenes Leben zurud, und muß sich gestehen, daß sie Alles erschöpft hat, was Glanz und Eitelkeit ge-

währen konnen, und daß fie alle Freuden biefes Scheinlebens genoffen, welches die Runftlerinnen-Laufbahn darbietet. Aber der Alles verzehrende Enthufiasmus diefer gaufbahn hatte sie zugleich über alle edleren und höheren Gefühle des Weibes getäuscht, und fie muß bekennen, daß fie fich von ihrem Gatten, der fie mit der innigften hingebung und der grenzenlosesten Liebe umgeben, nur beshalb getrennt habe, weil sie, berauscht von ihren Erfolgen, nur von Freibeit und Glanz träumte und durch ihren Gatten ihre Bufunft bedroht fah. Sept aber, wo ihre uncrfattliche Ruhmsucht fie nach Paris getrieben, um hier die höchste Stufe ihrer Triumphe zu erklimmen, muß sie fich fo heftig, wie fie es nie für möglich gehalten, an ihr Mutterherz gemahnt febn. Beinrich erscheint jest, um dem Lord Dudlen den angekündigten Besuch zu machen, und Fiammina, die vor Sehnsucht entbrennt, ihn wiederzusehen, die miffen mochte, ob er fie fennt, empfängt ihn querft, und fnupft mit ihm ein Befprach an, das aus gezwungener und verlegener Förmlichkeit bald in eine beimliche, athemlose Bewegung über= Ihren näheren hindeutungen auf seine schlägt. Mutter weicht er mit einer schmerzlichen Burudhal= tung aus, die aber schon nabe baran ift, mit allen ihren Gefühlen loszubrechen. Der Zutritt Bord Dudley's unterbricht diese in ihrer Ginfplbigkeit unge-

mein spannende Scene, und Fiammina zieht fich zu= rud, indem es fie ihrem Sohne gegenüber in eine eigenthumliche Berlegenheit fest, daß ber Lord ihr heut einen besonders gartlichen Antheil widmet, mas Heinrich mit gurnend auf sie gerichteten Bliden beobachtet hat. Die Auslaffungen zwischen Dudley und Beinrich nehmen fogleich ben ernsteften Ton an, benn Beinrich, von Leidenschaft und Gefühl hingeriffen, klagt den Lord fogleich als den Räuber an, der fein Leben gebrandmarkt, der ihm Ehre und Glud geraubt, und die größte aller Beleidigungen ihm zugefügt habe. Der Lord, der die Raltblutigfeit eines noblen Ber= zens zu bewahren weiß, und mit Vorsicht den Grund biefer entfeplichen Anklage erforscht, erklärt es für unmöglich, sich mit bem Sohne Fiamminas zu fchla= gen, obwohl Heinrich auch für die Ehre feines Baters die blutigfte Genugthuung fordert.

Inzwischen haben auch einige sehr zum Thema gehörende Auseinandersehungen zwischen Daniel Lamsbert und Duchateau über die Unmöglichkeit stattgesfunden, daß ihre Kinder unter den obwaltenden Bershältnissen sich heirathen. Duchateau ist freilich ein Mann, der als Deputirter einen politischen Charakter hat, und, wie er sagt, in einem Hause von Glas wohnt, wo funfzig Journalisten an den Thüren horschen und in die Fenster guden. Seine Stellung scheint

ihm die größte Schonung, die äußerste Vorsicht zu erfordern, und er meint, Heinrich sei schon einmal in den Fall gekommen, wegen scandalöser Anspielungen auf Fiammina ein Duell anbieten zu müssen, dies werde sich öfter wiederholen, und er selbst werde es nicht aushalten können, wenn man sich gewisse Bemerkungen über die Schwiegermutter seiner Techter erlauben sollte.

Seinem Culminationspunct nähert fich bas Stud in der darauf folgenden Bufammentunft zwischen Daniel und Fiammina an, welche in ihrer angstvollen Erregung fommt, um feine Mitwirkung zur Berhinderung bes Duells, zu welchem fich heinrich im Theater engagirt bat, in Anspruch zu nehmen. Diese Zu= fammenkunft muß zu ben tiefgreifendsten Grörterun= gen führen. Aber sie muß ihn, den Gatten, von dem sie sich eigenwillig getrennt, vor Allem segnen für Das, was er an ihrem Sohn gethan, und woburch er sich volle Bergeltung verschafft habe für das Bofe, bas Daniel Lambert von ihr empfangen. Das fühle gemeffene Bort Daniels, "laffen wir die Bergangenheit ruben!" fann ben Strom ber unterwegs befindlichen Berzensbekenntnisse nicht mehr aufhalten. Fiammina klagt sich selbst auf bas Bartefte an, aber fie macht ihm den Borwurf, daß er fie hatte retten können, und es nicht gethan habe. Denn nachdem

sie sich zuerst von ihm getrennt, und vier Sahre lang allein durch die Welt umhergeirrt sei, allen Versuchungen des Theaterlebens, allen Verläumdungen ausgessetzt, und sie allen Verführungen widerstanden habe, wäre der Schutz eines Stärkeren, den sie wieder von ihm ersleht, ihr wie eine Hülfe Gottes gewesen. Daniel erwiedert einsach: "Madame, wenn eine Frau ihren Mann verlassen, fern von ihm gelebt hat, ist ihre Ehre nicht mehr makellos, alles Glück ist damit unwiederbringlich verloren. Der Zweisel an ihr tödtet die Liebe, das Vertrauen, die Achtung; ich konnte nicht mehr vergeben, es war zu spät!"

Fiammina, beren Seelenschmerzen ben anferften Grad erreichen, erfährt zugleich, daß Beinrich Sie. feine Mutter, gekannt, als er bei ihr gewesen, und fie erklärt fich für verloren, weil fie baraus erseben muß, daß er sie verläugnet habe. Richt minder betroffen und erschüttert wird sie durch Das, mas ihr Daniel Lambert mittheilt. Aber fie halt es für un= möglich, daß Beinrich sich mit Lord Ondley schlagen "Warum unmöglich?" molle. fraat fie Daniel. "Mußten Sie es sich nicht voraussagen, als Sie Ihre Familie verlichen, daß ein Tag tommen wird, wo Ihr Sohn in Ihr Leben blickt?" Sinneverwirrt, beginnt die große Fiammina in all ihrer herrlichkeit zusammenzubrechen. Die berühmte Rünftlerin, Die

gefeierte Schönheit, schwankt und zittert, und der glänzende Rimbus um ihr geniales Haupt fängt an zu erblassen. Daniel aber steigert seine Anklage, und faßt sie in dem gewichtigen Wort zusammen: "Sie haben die Bande zerrissen, die Sie hinderten, nach Ihrer Wahl, nach Ihren Neigungen zu leben. Gäb'es noch eine Tugend auf der Welt, wenn die Vernachlässigung aller Pslichten nicht Verzweislung und Elend im Gesolge hätte?"

Durch das Eintreten heinrichs wird diese Scene zu der allerwunderbarften socialen Situation, indem Daniel ihm, bem Sohne Beider, das Recht zuerkennt, "über unfer geben, über feine Stellung in der Befellichaft Rechenschaft von uns zu forbern. frage, wir antworten!" Daniel ernennt ben Sobn zum Richter im Namen der "Seiligkeit der Familie," benn diefe fei "ber Banner des hauslichen Beerdes, für ben man Alles, felbst fein Leben, opfern muffe." Fiammina bekennt sich allein für schuldig, sie bekennt, thörichten Träumen die beilige Pflicht, über die Rindbeit des Sohnes zu machen, geopfert zu haben, und mit diesem Bekenntniß finkt fie zu den gugen ihres Sohnes nieder, um vor ihm fnieend Berzeihung und Mitleiden zu erfleben. Auf Diefer schneidenden Sobe fündigt fich die Schluftataftrophe des eigenthümlichen Drama's an.

Dudley kommt herzu, um die unselige Angelegen= beit mit dem Duell zu ordnen, indem er erflart, bag er fich niemals mit Beinrich schlagen werbe, bag er aber zu jeder Genugthuung bereit ftebe, wenn Daniel Lambert sich durch ihn verlett fühle. Daniel er= wiedert mit einem bedeutungevollen Blid auf Fiammina, er habe keine Beleidigung zu ahnden, Niemand zu vertheidigen. Fiammina erkennt sich daburch nun von Allen verläugnet, von Allen aufgegeben. Bugleich muß fie febn, wie ihre Person, ihre Erifteng die Ur= fache geworden ift, daß bas Bundnig zwischen Bein= rich und feiner Braut zurudgeben foll. Sie fann es nicht aushalten, ben Sohn als ein "Opfer ihrer Schuld," und ihr Leben als "einen Fleden in bem feinen" zu erkennen. Unter ber ungeheuren Bucht dieser Berwickelung giebt es für fie nur Ginen Entschluß, und sie fast ihn mit der hoben Beibe einer Priefterin, die fich felbst als Opfer auf ihren Altar ftellt. Sie beschließt, fich fern von der Belt in die Einsamkeit zurudzuziehn, und noch an bemselben Abend Paris und das Theater zu verlaffen. Ihr augenblicklicher Abschied trägt den Charakter der Größe. Die lette Bitte, welche fie an Dublen richtet. ift die, fie in ihrer Ginfamteit nicht auffuchen zu wollen, und dies Versprechen feierlichst gegen Daniel und Beinrich auszudruden. Dem Sohn fagt fie, daß er fpater

ben Ort erfahren werbe, wohin fie fich von der Welt gurudgezogen habe. Denn tomme einft eine Beit, wo er glauben werde, daß fie genug gebüßt habe, fo werbe er fie vielleicht aufsuchen und fie bann: Seine Mutter! nennen. Dies Wort entstärzt fich aber jest ichon mit achtem Bergensklang ben jubelnden Lippen Beinrichs, und Fiammina feiert in diesem Abschied ben erften seligen Moment ihrer Mutterliebe, in den auch der thranenvolle Bug einer Berfohnung mit Cambert eintritt. Dieser hat die ganze Ratastrophe hindurch bie falte zurudhaltende Burbe bes verlegten Ghrenmannes bewahrt, ber eingedent beffen bleibt, was ihm geschehen ift, ohne seinem Bergen barum die innerste Regung zu verwehren. Selbst zum Schluß fagt er mit feinem unbeugfamen Gerechtigkeitsfinn zu bem Sohn, daß fich dies Saus nun nicht mehr feiner Mutter öffnen könne, aber er fordert ihn zugleich auf, vor ihrer Abreise noch zu ihr zu gehn, und den Schap feiner kindlichen Liebe zwischen ihm und ihr zu theilen. Er fügt jest hinzu, daß er ihr Alles vergeben und daß jeder Vorwurf der Vergangenheit nunmehr der Anerkennung, ja der Bewunderung der Gegenwart gewichen fei! -

So schließt diese Komödie, welche auf eine so eigenthumliche Weise das Ausnahmeleben der Schauspielerin vor den Richterstuhl der höheren Ethik gegogen bat, mit einer verfohnenden Behmuth, die eigentlich nicht in der Anlage ihres Plans und ihrer Absichten gelegen haben fann. Denn das merkwürdige Stud hat seinen Ursprung offenbar in der Intention genommen, nicht nur biefe feine Rache ber Sittlich= keit gegen bas Glanz= und Modewesen bes Theaters auszuführen, sondern auch für ein eigenes Lebensverhaltniß gegen Diejenige, welche ben treuen Bergens= bund mit einem Ehrenmanne der goldenen Farce ihres Standes geopfert, zu plaidiren. Der Berfaffer felbst, Mario Udjard, ift babei mit feinem Berbalt= niß zu Madeleine Brohan, einer bekannten frangofi= ichen Schauspielerin, die noch jest bem Theatre français angehört, als Pototyp feiner Komödie aufgefaßt Wenn Fiammina Madeleine Brohan fein worden. foll, fo fann man nicht laugnen, daß herr Mario Uchard feine Rache, die ihn offenbar zum Dichter und zum Berfasser einer Komodie gemacht hat, in bem ebelften und großartigften Stil gebacht und mit einer feinem Bergen Ehre machenden Menschenwürde ausgeführt hat.

Indem er die sittliche Hinrichtung einer großen und berühmten Theater-Persönlichkeit durch dasselbe Instrument, durch welches er verlett worden, nämlich durch das Theater und Drama, vollziehen wollte, hat er sich zugleich darin als ächten Dichter bewiesen, daß die tiefen menschlichen Empfindungen in ihm seiner Rache über ben Ropf gewachsen sind und er für den socialen Conflict, ben er in feiner gangen ichneibenben barte schildern wollte, zugleich einen ebeln und verföhnlichen Schluß fand, den er aber freilich nur in dem Rudtritt vom Theater und in dem resignirten Auszug in die Einsamkeit bestehen läft. Man muß es aber bewundern, daß diefe Aufgabe, die er mahrscheinlich einer ihm fehr ans Leben gegangenen Berwundung feines Bergens verbankt, ihn nicht nur zu einem fo ficher und fest gestaltenden Poeten gemacht, fondern ibn auch sogleich alle Vortheile und Routine bes Theaterbichters in einem feltenen Grabe finden ließ. Denn sein Stud ift mit einer theatralischen Birtuosität gearbeitet, die nicht sowohl durch glänzende und absichtlich berausgeftellte Effecte, als vielmehr burch eine wirkungereiche Aulage ber Situation, burch eine einsplbige, mit ben einfachsten Worten treffenbe und schlagende Sprache, und durch eine psycholo= gische Motivirung von der überraschendsten Tragweite, sich geltend macht. Die eigene Betheiligung bes Berfaffers bei feinem Thema scheint aber auch zugleich auf eine gewisse moralische Sauberkeit bingewirft zu haben, die in der Ausmalung des hintergrundes, ber leicht schlammig und prostitutionsmäßig batte ausfallen können, ftattfindet. 3mar wird es angedeutet, daß die Freiheit, welche sich eine brillante Theater-Dame durch die Trennung von ihrem Gatten erworben, ihr in sittlicher Hinsicht nur noch die Besteutung übrig gelassen habe, ein Gemeingut der Begehrenden und Bezahlenden zu sein, aber wir werden doch mit den Details dieser modischen Prostitution verschont, und das Verhältniß zwischen Fiammina und ihrem Engländer, Lord Dudley, wird in den edelsten Umrissen gezeigt, obwohl man keine innere Möglichkeit für dies Verhältniß sieht, wenn es nicht durch den Klang der englischen Guineen in Musik gesetzt worden wäre.

Und wer ist Mabeleine Brohan? Eine junge Schauspielerin dieses Namens trat vor sechs ober acht Sahren zuerst auf dem Theatre français auf, für welches sie als Societairin dieses Theaters auf dem Conservatoire ausgebildet worden. Ihr Spiel und ihre Declamation, an welchen man den traeditionellen Zuschnitt der Theater-Schule tadelte, traeten auf der Bühne nicht so glänzend hervor, als ihr Geist und ihre Liebenswürdigkeit hinter der Coulisse und im vertrauteren Kreise leuchteten. Es giebt Perssonen, denen oft die bedeutendsten Anlagen nicht abzysprechen sind, deren Talent aber einen beständigen Stockschungsen zu haben scheint, der es hindert, jemals in einen natürlichen Fluß zu gerathen. Solche

helben und helbinnen bes Stockschunpfens bilden gegenwärtig auf der deutschen Bühne fast den überwiegenden Typus, mährend bei dem ausgiedigen Theater-Naturell, das überhaupt in der französischen Nationalität liegt, sonst nicht leicht solche Spielarten dort vorkommen. Es scheint aber, daß eine tiefere Bilbung des Geistes und Gemüthes leicht eine gewisse Absichtlichkeit der Darstellung, die dann frostig und leblos wird, auf der Bühne begünstigt. Madeleine Brohan war aber, ungeachtet dieses Fehlers, eine interessante und geistreich strebende Schauspielerin, und überragte ihre lustige Schwester Augustine, die ebenfalls am Theatre français engagirt ist, und in einer feingeschlissenen Komis ercellirt, jedenfalls immer durch die Bedeutsamkeit ihrer Intentionen.

Madeleine scheint aber, ungeachtet ihr der Blauftrumpf auch als Schauspielerin in den Gliedern lag, doch auch der Genialität der Aventure keineswegs verschlossen gewesen zu sein, und wenn ihre Erlebnisse mit denen der Fiammina einige Aehnlichkeit haben können, so muß sie sich an ihrem Frennd, herrn Mario Uchard (einem der Finanzwelt angehörenden Ehrenmanne) jedenfalls durch eine mit der Debauche des Schauspielerinnen-Lebens zusammenhängende Untreue vergangen haben. Die Aehnlichkeit der Bershältnisse soll jedoch nur eine sehr allgemeine sein. Es

ift aber bekannt, daß Madeleine Broban eine innige Berbindung mit Mario Uchard ploglich trennte, um sich nach Petersburg zu begeben und bort, wo die Galanterie ber Schauspielerinnen fast noch bestimm= ter und ausgiebiger organisirt ift, als anderswo, ihren Schauplat zu nehmen. Wir find in diese Details natürlich nicht eingeweiht, und wiffen nur, daß Mabeleine Broban, ohne Zweifel zur Bufe ihres an Mario Uchard begangenen Unrechts, fich feitbem auf ben Recenfirstuhl geset hat, und in einem fehr gele= fenen Blatt, dem Figaro, das afthetisch = fritische Wochen = Feuilleton über die Runst = Ereignisse von Paris schreibt. Bas Mario Uchard in seiner Romödie durch das Zurudtreten der Kiammina in die Einsamkeit ausgebrudt hat, scheint Mabeleine Brohan durch das Niederseten auf den fritischen Dreifuß des Figaro an fich vollzogen zu haben. Denn es beifit das zugleich aller Reize ber Beiblichkeit und aller perfonlichen Genuffähigkeit wie in einem Selbft= opfer sich entkleiben, wenn eine junge Dame, beren Sinne noch eben geglüht haben, ihr heißes Sitfleisch auf diesem talten Dreifuß der fritischen Pythia fühlt, auf bem ftatt ber lebensvollen Leidenschaft nur noch zersetende Galle und unfruchtbarer Sag und bie auf das Recensirhandwerk so großen Ginfluß übenden Stodungen im Unterleib fich geltend machen. Benn

Mabeleine Brohan durch ihren Bruch mit Mario Uchard und die ihr daraus entstandene Reue wirklich so weit gebracht worden ist, ihr schönes Fleisch kritisch zu kasteien und die büßende Madeleine des Feuilletons zu werden, so ist Herr Mario schon daburch vollkommen gerächt, und es begreift sich, daß er nachher in seiner Komödie so milde Seiten aufgezogen und die Rache, die er darin nimmt, mehr gegen den Stand der Schauspielerin als gegen die Person gekehrt hat.

Das Fenilleton der Mabeleine Brohan ift in der That ein fehr gefürchtetes in Paris geworden, benn auf bem Standpunct, auf bem Mabeleine fteht, hat fie es sich mahrscheinlich unverbrüchlich gelobt, die Bahrheit zu jagen, und das ift in diefer Sphare die wirksamste Roketterie, deren man sich in der heutigen Gesellschaft befleifigen kann. Die Bahrheit fagen, beißt mit Jebermann anbinden, fich zu seinem Rathgeber und Beichtvater auf offenem Markt machen, und ihm seine eigenen Bergschläge zugählen, wie die wirthliche Sausfrau die Erbsen in den Topf zählt. Madeleine, die neue Priefterin der Wahrheit, scheint bies gefährliche Geschäft mit einer mahren Leiben= schaft ergriffen zu haben, und es konnte nicht fehlen, daß fie baburch nach allen Seiten bin anziehen und abstoken mußte, wodurch ein Reiz entstanden ift,

ber auch auf die gesellschaftliche Position der interessanten Kritikerin zurückgewirkt hat. Der Salon der Madeleine Brohan ist jest einer der besuchtesten in Paris geworden, und man beeisert sich, Zutritt an dem Kamin einer Dame zu sinden, die das erweckende Schauspiel darbietet, Amazone und Magdalene zugleich zu sein, und auf deren Lippen die pikantesten Orakelsprüche über Theater und Gesellschaft perlen.

Das Theater hat heut auch in Frankreich fein eigentliches Runftintereffe verloren, und man fieht. daß nicht bloß die deutschen Softheater = Intendanten an dem Verfall des Bühnenwesens Schuld find. Aber das französische Theater hat dafür ein anderes Interesse wiedergewonnen, das dem heutigen deutschen Theater in der armseligen und geistverlassenen Sphäre, in die es untergetaucht ist, nicht mehr zu erschwingen möglich ift. Die Bühne ist in Frankreich der Spiegel der Gesellschaft geblieben, und in einem noch viel icharferen und bedeutsameren Grade geworden, als fie es jemals war. Das Theater hat die Photo= graphie der heutigen socialen Verderbniff und Auflösung aller Zustände übernommen, und liefert täglich auf seinen Brettern naturgetreue Abschriften des wirf= lichen gefellschaftlichen Lebens, an dem es jede gebeime Rungel bes Alters, jeden verfteckten Bug ber

Luge und Bosheit, bes Egoismus und ber Genuß= fucht mit einer unerbittlichen Birtuofitat herausar= beitet. Die Buhne ift babei ebenso menia mehr Runftler, als es ber Photograph ift, ber nur int richtigen Berhältnig bes Lichtes und des Gegenftanbes die Maschine zurechtzuschrauben hat, um darin Alles abzufangen und zu einem Bild zu geftalten, was nur irgend für die Anschauung firirt werden fann. Die socialen Lebensbilder und Symptome aber, welche die heutige frangofische Buhne wie von felbst und ohne Zuthun der Kunft in einen Rabmen faßt, find fo gewichtige Beugen - Ausfagen über Die heutigen Gesellschaftszuftande, daß fie meder von der Geschichtschreibung noch von der Politik ignorirt werden durfen. Und dies um fo weniger, ba die Berfaffer und die Arbeit ber unwesentlichfte Beftandtheil bei biefen Studen find, und man vor biefen Darftellungen in ber Meinung figen tann, als waren fie soeben von der Strafe auf die Bretter heraufge= ftiegen, und hatten sich, noch nag und feucht von bem Gebrange bes Lebens, aus bem fie ftammen, auf einige Augenblicke hinter bas Campenlicht geflüchtet.

Das Theater zu recenfiren, heißt daher in Paris zugleich, die Gesellschaft zu recenfiren, und wir find überzeugt, daß dazu Niemand beffer geeignet ift, als eine Magdalena! Sie kennt genau den Werth und die Schmackhaftigkeit aller Blüthen und Früchte, um die es sich handelt, und sie weiß gründlicher, als eine Andere, wie Anfang und Ende der sich abspielens den Dinge zusammenhängen und ineinander greifen müssen. Die Magdalena wird die schärfste und zusgleich die mildeste Richterin der entarteten Gesellsschaft sein, und sie wird die Wunden, in welche sie ihre vor Kurzem nur noch zu Liedkosungen geneigte Hand legt, zugleich mit einer sansten, der Menschheit geweihten Thräne rein waschen können.

Wir wissen nicht, in wieweit sich Madeleine Brohan der Aufgabe bewußt gewesen, in diesem Sinne
die kritische Magdalene Frankreichs zu werden. Aber
ihre Stimme beginnt in der That einiges Gewicht
zu erlangen, während die übrigen Tagesreserenten
von Paris jest ziemlich physiognomielos und ohne
erheblichen Einstuß dastehen, und auch Monsieur Jules
Janin, den wir neulich im Foper des Odson recht
alt und dick geworden wiedersahen, nicht mehr wie
sonst der leicht flatternde Liebling der Feuilleton=
Grazien sein kann. Zwar erscheint er noch immer,
wie sonst, mit seinem großen Opernkucker bewassnet,
hinter dem sein sinnig lauschendes Gesicht jeder ersten
Borstellung beiwohnt, und in seinem berühmten Recensenten=Boudoir, einem Cabinet, in dem sich die

bewundernswürdigsten Raritäten und Nipps, aber auch fehr viele ichone und feltene Bucher befinden, empfängt er noch immer die erften Notabilitäten bes Theaters, herren und Damen, die fich bei ihm in allen ihren Angelegenheiten Raths zu erholen pflegen und seine beichtväterlich fritische Busprache entgegen nehmen. Aber Jules Janin ift veraltet, und die einft so zierlichen und phantasievollen Pas seines Montags= Feuilletons treffen den richtigen Punkt nicht mehr, auf den es heute ankommt, sie sind zu unschuldig und idpllisch für die beutige Zeit geworden, mahrend Madeleine an ihrem Feuer eine viel fräftigere Suppe zu kochen weiß, in der sie Corruption und Tugend, Genuffucht und Reue geschickt burcheinander rührt, und dies Gemengfel durch einen obenauf geftreuten scharfen Pfeffer möglichst appetitlich und verdaulich zu machen versteht.

Der Salon von Madeleine Brohan soll dieselbe Anziehungsfraft an sich tragen, wie ihr Feuilleton. Der höhere Salon, der unter Louis Philipp auf dem Grunde der politischen und literarischen Discussion blühte, hat unter dem neuen Kaiserreich zu existiren aufgehört. Der Salon, wie er in Frankreich als eine eigenthümliche Form der Gesellschaft und des öffentslichen Lebens bestanden, stand entweder der freien Presse als Allianzmacht zur Seite, oder vertrat die-

selbe in der Zeit, wo sie nicht lebendig war, mit ihren ebenso rasch und leicht alle Canäle des Lebens durchdringenden Wirkungen. Das Kaiserreich fürchtete von jeher die Opposition der Salons bei weitem mehr als die der Presse, und schon Napoleon I. suchte diesen innersten Heerd der öffentlichen Meinung und Gesinnung in Frankreich zu zerstören. Das heutige Empire hat jedenfalls dieselbe Nothwendigkeit eingesehen, und das Salonleben empfängt schon von oben her kein erweckendes Borbild, indem die Gesellschaftslichkeit am Hose durchaus nicht mehr den früheren salonmäßigen Zuschnitt trägt, sondern nach Außen hin in einem bereits sehr etiquettenmäßig repräsentirenden Geremoniell sich darstellt, nach Innen aber sich in das Geheimniß zurückzieht.

In Paris ift auch der Salon unter die Boretten gegangen. Die geistreichen und feingebildeten Frauen, die zulest noch unter Louis Philipp als die Trägerinnen des Pariser Salonlebens walteten, sind verschwunden und nicht wieder ersest worden. In der
neuen Zeit waren es sogleich sehr lorettenhafte Recamiers, welche den Salon wiederzubauen versuchten,
und unter ihnen stand die liebenswürdige Delphine
Gay, die Frau Emile's von Girardin, obenan, die
aber auch den alten feinen Salon nicht mehr hervorzuzaubern verstand, sondern im Grunde etwas ganz

Madeleine Brohan ift gewiffer-Anderes machte. maßen an ihre Stelle getreten, und obwohl fie ein geringeres Naturell und nicht bie glanzende Begabung besitt, wie die zu früh dahingeschiedene Madame Delphine, fo foll fie fich boch einen Salon auf die Beine gebracht haben, der das Interessanteste ift, was es heutzutage noch in dieser Art in Paris giebt, und auf deffen Herrscherinnen=Fautenil sie jedenfalls mit Geift und Wig thront. Ihre Wige, mit benen fie reizt und verwundet und sich und Andere preisgiebt, follen jedoch häufig ichon von alterem Datum fein, und theils ber conifden Genialität ihrer Freundin Dejazet abgelauscht sein, theils noch auf die berühmte Sophie Arnould, deren üppiger Wip einst mit Diberot und d'Alembert um die Wette sociale Revolution machte, zurudgeführt werden konnen. Das leidige Epigonenthum haftet also auch bem Salon bes heutigen Kaiferreichs au, und barum scheint uns das Reich der Lorette in ihren schlechterdings natur= wüchsigen Erscheinungen jedenfalls Vorzug zu verdienen vor ihrem Salon, in dem sie den Geift als Instrument der Rafteiung oder auch eines neuen Rigels anfest. -

Madeleine Brohan foll anfänglich beabsichtigt haben, ein Gegenstück gegen die Fiammina zu schreiben, und es mare allerdings billig gewesen, auch den andern Theil zu hören und die Kehrseite des Bildes zu betrachten. Aber es mag wohl in ihrem Interesse gewesen sein, daß ihr dies Borhaben wieder leid geworden, denn ihre Replis hätte ohne Zweisel auf Dinge von der belicatesten Natur zurückgehen müssen, und das Pariser Theater, obwohl es in einigen neueren Stücken schon Schlafzimmer-Scenen und dergleichen mit allen möglichen und unmöglichen Details vorgestührt hat, würde sich doch noch nicht elastisch genug erwiesen haben, um die geheimsten Boudoirbekenntzusse in sich aufnehmen zu können.

Dem französischen Schauspielerstand steht neuerdings eine große Umwandelung bevor, der auf seine
moralischen Verhältnisse und vielleicht auch auf seine
fünstlerischen Leistungen nicht ohne erheblichen Einfluß bleiben wird. Es beginnt nämlich die Mode
schon allgemeiner zu werden, daß sich die bedeutendsten Schauspieler und Schauspielerinnen nicht mehr
an einem bestimmten Theater sest und auf längere
Zeit engagiren lassen, sondern sie ziehen es vor, in
ein Verhältniß zu den Theater-Autoren zu treten und
von diesen bestimmte Rollen in ihren Stücken auf
Gewinn-Antheil an den Aufführungen zu übernehmen.
Die Theaterdichter, denen es in dem seine Talente
achtenden Frankreich bei weitem mehr als anderswo
gelungen ist, sich eine angesehene und in allen ihren

Rechten gesicherte Stellung zu gewinnen, find bort auch in ber glücklichen Lage, ben Theaterbirektoren Bedingungen ftellen zu können, die bann auch fur bie Befetung bes neu eingerichteten Studs jedesmal maafgebend find. Die Schauspieler, mit benen fich der Autor verbunden hat und auf die er als auf die geeignetsten Organe seiner Ibeen rechnen kann, treten bann für die Beit der Aufführung des neuen Studes bei diesem Theater ein. Die große Zahl hinterein= ander folgender Darftellungen, in benen jedes nicht gerabezu burchfallende Stud in Paris abgespielt wird, begunftigt ein derartiges Berhaltnif, das fehr dazu bienen kann, die kunftlerische Schwungkraft bes Schauspielers ftets rege zu erhalten, und das ihm außerdem durch feinen Antheil an der jedesmaligen Tantidme mehr als jedes regelmäßige Engagement abwirft. Schauspieler dieser Art pflegen bann auch mit bem Stud ihres Autors auf die Reise zu gehn, womit sie oft die bedeutenoften Geschäfte machen. Der Schauspieler Fechter, der jest Director des Obeon in Paris ift, verdiente mit den Filles de marbre und ber Fiammina in Petersburg für feinen Tantidme-Untheil eine Summe von achtzigtausend Francs, und von andern Bühnen-Celcbritaten in Paris hört man gleiche Bewinnft=Realifirungen mit einzelnen Studen erzählen.

Durch diese bewegliche Freizügigkeit des Talents

tann die Buhnenkunft junachft nur gewinnen. bewahrt fich dadurch die frisch circulirenden Safte, die auf den stehenden Buhnen und in den leicht ein= roftenden Berhältniffen eines festen Engagements fo leicht in's Stoden gerathen. Man ift in Deutschland oft auf ben Bedanken gekommen, daß eine Erneuerung und Wiedererhebung der Theaterfunft am beften aus ber Rudfehr zu den herumziehenden Schauspieler-Gesellschaften gewonnen werden könne, da man den Nachtheil, welchen die bureaufratisch und hofdienftlich organisirten Theaterwirthschaften ber Runft zugefügt, auf teiner Seite in Abrede zu ftellen vermag. Frankreich scheint ein gemischtes System mit fteben= ben Buhnen und mandernden Mitgliedern in Aufnahme zu kommen, wodurch die productive Seite ber Theaterfunft wieder mehr in den Bordergrund ge= hoben wird, und Das, was geschaffen und geleistet wird, jeden Abend von Neuem in's Gewicht fallt. Es ift dies gemiffermagen eine Affociation ber Schauspieler und Dichter, die fich zur gofung einer beftimm= ten Aufgabe vereinigt haben, und dadurch ein Neber= gewicht über ben Director und Unternehmer erlan= gen, ber nur noch bas rein geschäftliche Element in ber Sand behält. Wenn auch die Regelmäßigkeit bes Organismus eines Theaters dabei leiden kann, fo ist es doch bei weitem wichtiger, daß die darstel=

lenden Kunftler wieder einmal aufhören, sich als wohlversorgte Beamte zu fühlen, und lieber in einer gewissen Freiheit und Wildheit die Berjüngung des kunftlerischen Talents suchen.

Diefe neue Freigngigfeit bes Schauspielerftanbes tann aber zugleich nicht ohne Ginfluß auf die fittlichen Elemente ber gangen Gesellschaft bleiben. Die festen Niederlassungen der Schauspieler und Schauspielerinnen ordneten sie doch mehr oder weniger in das bestehende sociale Leben ein, in dem sie jest wieder als freie Ausnahmegestalten herumbivouafiren werden, und zwar nicht, wie früher, in der durch= löcherten Toga des hungernden Lumpengenies, sondern als glänzende Geftalten der Mode, des Luxus, der Debauche und der Aventure. In Frankreich, wo der kleinste Ort, fast jedes Dorf, sein Theater hat, besitt das Reich der Siftrionen an fich schon eine ungeheure Ausbehnung, und wenn diese Schaar nun in eine beständig fluctuirende Bewegung gerath, und sich nach allen Seiten bin prickelnd und alle Berhaltniffe beunruhigend fortschiebt, so kann der sociale Rörper dadurch leicht mit einer neuen Gefahr betroffen wer= Die Theater selbst aber kommen dadurch noch mehr in die Lage, die Centralwerkstätten der Profti= tution zu werden, benn ba bann ein großer Theil ihres Personals wechselnd und umherziehend sein

wird, fo werden auch leichter guden in der Besetzung entstehn, und die Loretten, die fast alle da= nach ftreben, bei irgend einem Theater anzukommen, wenn sie auch nur den Namen der Schauspielerin als wirkjamere Reclame für ihr Geschäft gebrauchen wollen, finden wohl mehr noch als fonst Gelegenheit. für gewisse Rollen in den Theaterverband aufgenommen zu werden. Wenn daher auf der einen Seite die Theater durch eine folche freizugige Draanisation an fünftlerischem Schwung und frischer Belebung der Phantasie bei ihren bedeutenderen Mitaliedern gewinnen können, jo wird auf der andern Seite ihr moralischer Verfall dadurch alle Granzen überschreiten und die Bedeutung des Theaters als eine Runftauftalt tann bann bald ihrem Ende entgegen= geführt werden.

Das französische Theater ist das lette, das in Europa auf einer gewissen Höhe der Kunft sich erstalten hat und bis in die neueste Zeit hinein eine eigenthämliche Blüthe entwickelte. Nicht bloß die unerschöpfliche Productivität dieser Bühne, von der seit längerer Zeit wieder die Theater aller anderen Länder leben, sondern auch das Talent und die geniale Begabung der Schauspieler, noch mehr aber die vollendete und einzig musterwürdige Manier der theatralischen Darstellungskunft, die auf der französis

schen Bühne fortlebt, wurden den Fall des Theaters als einen unwiederbringlichen Sturz der heutigen Bühnenkunst überhaupt erscheinen lassen. Die Theater in Deutschland sind nicht nur durch die Schlechtigkeit ihrer bureaukratischen Berwaltung und durch den Mangel an origineller Productivität ihrer Autoren, sondern vornehmlich auch durch die gänzliche Entartung der Darstellungskunst bei den deutschen Schauspielern, ihrem sichtlichen Ruin entgegengeführt worden.

Die französische und deutsche Manier des Spiels fteben fich wie zwei gang verschiedene Schulen auf das Schärffte gegenüber, wenn man überhaupt bei den deutschen Schauspielern heut Dasjenige als eine Schule bezeichnen fann, mas nur eine pathetische Aufblähung und Berfaserung der Worte des Dichters ist, und in jeder Art gegen Wahrheit und Natur verstößt. Der beutsche Schauspieler zerset beut auf die unnatürlichfte und lacherlichfte Beise jede Phrafe des Dichters in lauter einzelne Wörter, beren er jedes für sich und gang besonders betont, und wodurch er oft den kleinsten Sat in eine Menge von Positionen zerspaltet, die ein schwirrendes Wortgefecht in der Luft gegen einander zu unterhalten scheinen. Mbae: feben von der aller Wirklichkeit widersprechenden Unnatur Diefes Pathos, welches Menschen fo reben läßt, wie Menschen niemals und in keiner gage bes

Lebens zu reben pflegen, wird auch jede Scene, jeber Act, und mithin bas gange Stud baburch gang unverhältnismäßig in die gange gezogen. Es entsteht damit auch für ben Dichter felbft das ungunftigfte und ihm nachtheiligfte Berhältnig, indem ihn bie Bühnen-Directionen unaufhörlich bamit gualen. nur nicht fo lang zu fein und fich fo furz als möglich au fassen, und man ihm gange Scenen und Acte, oft bie beften, herausftreicht, damit fein Stud nur in einen folden Theater=Rahmen bineinpaffe. Der deutsche Theater=Abend ift aber nicht blos deshalb fo turz und be= schräuft, weil, wie man oft gemeint hat, ber beutiche Bausichlüffel in ber Tafche und bas rechtschaffene beutsche Abendbrot ichon nach neun Uhr jeden Deutfchen zu prideln anfangen, sonbern die heutige Da= nier ber Schauspieler felbft, ihre viertelftundenlange Dehnung einer einzigen Phrase, ihre mit bem Beifall tofettirenden Paufen, ihr funftreitermäßiges Pirouettiren auf einem einzigen Bort, ziehen jedes Stud jo hin, daß es ichon um deswillen abgekurzt werden muß, wenn es nicht bis in die fratefte Nacht binein= machien foll. Die frangofischen Theater spielen zwar auch in der Regel bis Mitternacht, aber fie geben für ihren Eintrittspreis mindestens das Dreifache des Inhalts, indem fie sowohl mehrere umfänglichere Stude an einem und bemfelben Abend zur Aufführung

bringen, als sie auch jedem einzelnen Stück seine ausführliche und unverkurzte Entwickelung in sich selbst gestatten. Die theatralische Verarbeitung classischer Meisterwerke mit Weglassung ganzer Scenen und Acte, wie sie an den deutschen Hofbühnen, namentlich in Berlin, an der Tagesordnung ist, würde in Frankreich als eine Barbarei empfunden werden, gegen welche das Publikum selbst jedenfalls auf eine unabweisliche Art seinen Protest erheben würde.

Die rafche und schlagfräftige Manier bes französischen Spiels giebt auch dem Theaterabend in Paris diefen volleren Inhalt, indem fie zugleich bem bramatischen Dichter die Freiheit sichert, fein Stud nach feiner ganzen inneren und fünftlerischen Anlage und Nothwendigkeit entwickeln und durchführen zu tonnen. Dieje Darftellungsmanier bes frangofischen Schaufpielers muß zugleich unter bem fünftlerischen Gesichtspunct für die richtigste gehalten werden, weil fie die natürlichste und mahrheitsvollste ift. jucht ihre Wirkung mehr im Gangen als im Gingelnen, sie betont nicht einzelne Borte und Bendungen, fondern überwiegend den gangen San, deffen Sinn und Bedeutung fie mit einer elektrischen Geschwindig= keit herausarbeitet und zu Tage fördert. Selbst in der hoben Tragodie, wo der Kothurn seinen traditionellen Schwung bat, und wo einzelne Ruancen

der Phrase einen überwiegenden Raum einnehmen, ftreben bie großen frangofijden Schauspieler immer wieder mit vieler Runft zu der Gesammtwirkung bin, in der sie natürlich und harmonisch auszugleichen fuchen, was im Einzelnen eine zu fünstliche und ichroffe Farbung annehmen mußte. Das moderne dramatische Spiel der Franzosen ift aber in bem rafchen und einheitlichen Bufammenfaffen jebes Sates zu einer Totalwirfung bes Sinnes nur eine meifterhafte Reproduction des Lebens und der Birklichkeit felbft. Daburch wird aber die Schöpfung des Dichters mit der draftischen Geschwindigkeit ber That felbst vorübergeführt, und während das beutsche Dublifum in den effectvollen Paufen des herrn E. ober der Madame P. und in der Mäusefalle ihrer theatralischen Accente gefangen fist und nicht von ber Stelle fommt, hat das frangosische Publikum ichon gange bramatische Katastrophen hinter sich gebracht und be= flatscht die Pointe eines wirklich miterlebten Menfchendafeins.

## VI.

## Der neue Loubre : Ban und die Chapelle expiatoire.

Die Thatkraft, welche Louis Napoleon als Baumeifter von Paris gezeigt, verdient unter allen feinen großen Eigenschaften am meisten bewundert zu mer-Nicht nur ber ichopferische Unternehmungsgeift. ber ihn dabei geleitet, sondern auch die unglaubliche Schnelligkeit, mit ber er bie umfaffenbften und großartigften Arbeiten vollenden ließ, gablen zu dem Bunberbarften, mas in neuerer Beit auf diefem Gebiet aeleistet worden. Indem er ein neues Strafenspftem burch ben haupttheil von Paris gezogen, suchte er baburch die Lebensverhältniffe ber Bevölkerung in eine gang andere Lage zu bringen. Die größte Schmutstadt der Welt ift im heutigen Empire in wenigen Sahren in eine ber schönsten, reinlichsten und gefün= beften Städte Europas umgewandelt worden. Unter bem conftitutionellen Regime fah man noch, wie hier Mundt, Baris. I.

14

Seber ganz ungenirt und in jedem Umfange seine Rothdurft auf offener Straße verrichtete. In der Republik von 1848 begann es schon reinlicher zu werben, und das Empire wandte die größte Strenge dazgegen, um den Bolkswillen nicht mehr in dieser Form auf der Straße zur Geltung kommen zu lassen. Das neue Straßensystem, das in die bisherige Wildniß von Paris Licht, Luft und Offenheit brachte, besiegte durch seine neugeschaffenen Räumlickeiten die alten unsauberen Gewohnheiten der Bevölkerung wie von selbst.

Der Raifer ichien zugleich überzeugt, daß durch die neuen Nothigungen ber Strafen-Raume auch die politischen Leidenschaften des Bolkes einen Damm erhalten würden. Das divide et impera hat Louis Napoleon auch in ber räumlichen Bertheilung ber Bolksmaffen verstanden. Denn wo das Bolk fich in gaben Maffen aufeinander flumpt, bat die Berrichaft ein unsicheres Terrain, das jeden Augenblick zu einem Angriffspunct gegen sie werden kann. Louis Napo= leon hat daher jest auch den Umbau der Cité, zu bem er vorgeschritten ift, nach der allerradicalften Theorie, die es geben kann, in Angriff genommen, benn es follen in biefem übelberüchtigten Stadttheil. ber sonst das eigentliche Labyrinth des Volkselends und der Volksumtriebe mar, fortan fast alle Wohn= bäufer für bie Bevölkerung verschwinden, und nur

noch öffentliche Gebäude stehen bleiben, oder errichtet werden, außer dem Palais de Justice noch ein Lazareth und eine Riesenkaserne, welche lettere in dem
colossalsten Stil erbaut werden soll.

Wie der Raiser nach diefer Seite bin den Plan verfolgt, burd ein neues Strafen-Suftem feine Berrschaft innerhalb der Sauptstadt felbst zu schüten, fo ist er bei den öffentlichen Gebäuden, die er ausführt und vollendet, vornehmlich darauf bedacht, das Da= sein der napoleonischen Dynastie auch in die öffent= lichen Monumente Frankreichs hineinwachsen zu laffen und mit benfelben zu einer vollsthumlichen und na= tionalen Wirkung zu verbinden. Es ift dies zugleich ein ungemein praktischer Versuch, ben napoleonischen Namen jest auch zu einem vorzugsweise frangösischen zu stempeln und mit allen nationalen Ueberlieferun= gen Frankreichs, Die feit Sahrhunderten bestehen, in die engste Verbindung zu seten, indem man ihn in die Monumente bes Landes mit einer neuen Schöpferfraft eintreten läßt. An der Spite diefer Unternehmungen fteht die Vollendung des Louvre, oder vielmehr die Berbindung des Louvre mit den Tuilerien, woraus ein großartiger Prachtbau geworden ift, von dem man schwer begreifen kann, wie er in dem kurzen Beit= raum von fünf Jahren in allen seinen Theilen und

in seinem ganzen Umfange zu Ende geführt werden konnte.

Louis Napoleon hatte aber dem mit großer Begeisterung von ihm aufgegriffenen Plan, dem er bis in die einzelnsten Details hinein seine Aufmerksam= feit zuwandte, von vornherein den Zielpunct geftedt, baß er in fünf Jahren vollendet fein folle, und ben festen Willen des Raisers muffen dann alle Umftande ehren. Der Neubau des Louvre wurde am 12. Juli 1852, wo durch des großen Visconti Relle der erfte Stein gelegt warb, begonnen, und in einem raftlofen. über die ungeheuerften Mittel und Arbeitsfrafte verfügenden Gifer bis zum 14. Auguft 1857 fortgeführt. wo der Bau fur vollendet und die Ginheit zwischen Louvre und Tuilerien für hergestellt angesehen merben konnte. Die haupt = Baumeister an diesem Werk. Bisconti, Lefuel und Simart (welcher lettere den Pavillon d'Horloge an den Tuilerien neu geschaffen). find mahrend der Ausführung des Neubaues geftor= ben. Sammer, Sentblei und Relle, die bazu gedient, den ersten Grund zu diefer Berbindung der beiden welthistorischen Paläste zu legen, sind jest in dem großen Eingangs=Saal ber Louvre=Gallerie in einer feierlichen Umfassung aufgestellt. Bisconti hat sie bem Museum als ein besonderes Bermächtniß hinterlaffen.

Louis Napoleon hielt zur Vollendung des Louvre-Baus eine Inaugurations=Rebe, die zu den mert= würdigften Studen feiner öffentlichen Beredfamteit gehört, und seinen Sang, zu philosophiren und zu grübeln, mit feiner biplomatischen Virtuosität auf bas Glänzenbste verbunden zeigt. Der Kaiser munscht fich in diefer Rede querft felbft Glud gur Bollen= dung des Louvre, weil sich so viel glückliche Umstände vereinigt, welche ihm dies möglich gemacht hatten. Denn in der That habe er dies nationale Werk, wie er es vorzugsweise nennt, nur deshalb in so furger Zeit vollenden konnen, weil die wiederher= gestellte Ordnung und Stabilität der öffentlichen Buftände und der täglich wachsende Wohlstand des gan= bes es ihm verstattet hatten. Ein nationales Werk nenne er es, weil alle Regierungen des gandes, wie fie aufeinander gefolgt maren, es für ihre Ehrensache gehalten hätten, die königliche Wohnung Frankreichs. die von Frang I. begonnen und von Heinrich II. verschönt worden, zu vollenden.

Nach diesem schwungvollen Eingang unterbrach der Kaiser sich selbst mit einem außerordentlich scharfs sinnigen Einwand. Woher kommt, fragte er sich, diese Ausdauer und sogar diese Popularität für die Ausführung eines königlichen Palastes? Dies kommt daher, antwortet sich der Kaiser, weil der Charakter eines Bolfes sich nicht blos in seinen Institutionen, Sitten und Thaten, sondern auch in seinen öffentlichen Monumenten abspiegele! Nun habe aber das
monarchische Frankreich seit so vielen Sahrhunderten
in der über ihm stehenden Centralgewalt nur den
Repräsentanten seiner Gtöße und seiner Nationalität
erblickt, und darum auch stets danach gestrebt, daß
die Wohnung des Souverains würdig des Landes
sei. Darum hätten sich alle Kräste der Kunst und
Intelligenz geregt, um diese Wohnung würdig zu
bauen und zu schmücken.

Im Mittelalter, fuhr der Kaiser mit geschichts= philosophischem Ernst in diesem Vortrag fort, be- wohnte der König eine Festung, die von allen Mit= teln der Vertheidigung starrte. Bald aber habe der Fortschritt der Civilisation die Schiehscharten und die Wälle durch die Ersindungen der Wissenschaft und Kunst erset.

Die Geschichte der Monumente hat ebenso gut ihre Philosophie, wie die Geschichte der Thatsachen! fügt Louis Napoleon mit einer bedeutsamen Wensbung hinzu. Denn ebenso wie es merkwürdig geswesen sei, daß unter der ersten Nevolution der Wohlsfahrts-Ausschuß, ohne es zu denken, das Werk Ludwigs XI., Richelien's, und Ludwigs XIV. fortgesept habe, indem er den letzten Schlag gegen das Ges

bäube der Feudalität gethan, und das System der Einheit und Centralisation, welches der beständige Zweck der Monarchie sei, verfolgt habe: so sei es auch in Betress des Louvre lehrreich zu sehen, wie der Gedanke Heinrichs IV., Ludwigs XIII., Ludwigs XIV., Ludwigs XV., Ludwigs XVI. und Napoleons, plöplich von der provisorischen Regierung des Jahres 1848 aufgenommen worden sei. Denn in der That, ruft Louis Napoleon mit besonderer Emphase aus, eine der ersten Handlungen des revolutionairen Gouvernements von 1848 war die, die Bollendung des Palastes unserer Könige zu decretiren! ("L'un des premières actes, en esset, du gouvernement provisoire sut de decréter l'achèvement du palais de nos rois").

Nichts konnte leichter und natürlicher sein, als diese Wendung, mit der Louis Napoleon "unsere Könige" sagte, und dadurch die napoleonische Herschaft als eine auf dem Grunde der Nation selbst erwachsene an die übrigen Dynastien Frankreichs hinsanschob!

So wahr ist es, setzte er hinzu, daß eine Nation in ihrer Bergangenheit, ebenso wie ein Individuum in seiner Erziehung, Ideen schöpft, welche auch alle Leidenschaften des Augenblicks nie zu zerstören vermögen: Es sind dies moralische Triebfedern, die aus bem innersten socialen Zustande' eines Landes hervorgehen, und durch alle Sahrhunderte wie durch die verschiedenen Formen des Gouvernements sich so lange hindurchziehen, bis sie den vorgesetzten Zweck endlich erreicht haben.

Die Vollendung des Louvre, schloß Louis Napoleon diese gehaltvolle Rede, ist nicht die Caprice eines Augenblicks, sondern die Verwirklichung eines Planes, der für den Ruhm der Nation gefaßt und durch den Instinct des Landes in mehr als drei Jahrhunderten getragen worden ist! —

Man hatte es kaum gedacht, daß die Berbinsbung des Louvre mit den Tuilerien, wobei es nur darauf ankam, den zwischen beiden Gebäuden liegenden großen Carrouselsplat durch Neubauten vollsständig einzuschließen, eine so große nationale Beseutung haben könne. Es schien dies mehr ein häusliches Bedürfniß der französischen Könige zu sein, welches zuerst Heinrich IV. empfand, indem er es in dem kleinen, engen Schloß der Tuilerien, zu dem Catharina von Medicis die ersten Anfänge bauen ließ, nicht mehr recht aushalten konnte. Er brachte es aber nur zu dem einen Flügel, welcher auf der Front gegen die Seine das Louvre an die Tuilerieen hinanrückte und sich bis zu dem heutigen Pavillon Lesbiguidres erstreckte. Diese Arbeiten ließ

Ludwig XIII. fortsetzen, indem er den alten Plan des Architekten Lescot, den Franz I. beim Wieder= aufbau des alten Louvre ursprünglich befolgen ließ, wieder aufnahm. Ludwig XIV., der demselben madj= tigen Smpuls nicht widerstehen konnte, ließ die pracht= volle Kolonnade bauen, mit welcher das Louvre der Rirche St. Germain l'Auxerrois gegenüberfteht, und bie ein Meisterstück des Architekten Perrault mar. Unter den spätern Regierungen kamen nur geringe Einzelheiten zur Ausführung, und auch Napoleon I., der unter die Mitbewerber um die Bollendung des Louvre eintrat, legte nur einige weitere Schritte darin zurud, indem er an der gegen die Rue de Rivoli hingewendeten Seite noch die große Luce zwiichen der Rue de Rivoli und dem alten Louvre offen lich.

Dem Kaiser Louis Napoleon war es in der That vorbehalten, dieses Bauwerk so vieler Zeiten und Mänener mit seiner energischen Hand und unter den Gessichtspunkten, die er damit verknüpfte, zu Ende zu führen.

Es konnte dies nur mit den ungeheuersten Kraft= anstrengungen gelingen, da allein ein ganzes Stadt= viertel niedergerissen werden mußte, theils um den nothigen Platz zum Ausgreifen des Baues zu gewin= nen, theils um eine Umgebung zu schaffen, welche für

die Wirkung des ganzen Riesenbaues angemeffen fein konnte. Die Schwierigkeiten maren aber nicht nur räumliche, sondern auch symmetrische und fünftlerische, indem der Parallelismus der beiden Palafte des Louvre und der Tuilerien nicht vollständig gegeben mar, son= bern urfprünglich fo auseinander lag, daß ein 3mi= schenbau, der Louvre und Tuilerien in einer rücksichts= los gezogenen Linie mit den Endpuncten ihrer beiden Fronten vereinigt hätte, ein durchaus unzuläffiges Viered von nicht parallelen und ungleichen Seiten hervorgerufen haben wurde. Um diefen Mangel des Parallelismus zu überwinden und zu verdecken, fam es daher auf fünstliche Machinationen der Archi= tektur an, die, wenn fie gluden follten, zugleich im würdigsten Stil ausgeführt werden mußten. alten Louvre murden zunächft nach dem Carronfel= plate hinaus zwei Flügel angebaut, um ihn an die von den Tuilerien ausgehende Linie des Berbindungsbaues hinanzuführen, welche fehr feitwärts von ber Façade des Louvre dort eintreffen mußte. Diese Flü= gel waren durch einen bedeutenden Zwischenraum von einander getrennt, und enden in zwei Pavillons, welche wiederum durch einen Seitenbau mit den die aufere Umgränzung des Plates bilbenden Gebäuden verbun= den worden. Auch andere täuschende Combinationen, die perspectivische Wirkung des großen Carroufel=

Playes, und die auf demfelben angelegten hochbepflanzten Square's, dienen dazu, das Auge des Beschauers auf denjenigen Puncten zu täuschen, auf denen der ursprüngliche Mangel der Symmetrie und Parallele nicht vollständig durch die Architektur selbst überbaut werden konnte.

So ist es auch hier ein großartiges Schwindel= Syftem, welches, mit tieffter Ginficht und Runft, die ber erhabenften Schöpfung fich vermißt, zugleich eine erfinderische und doch kleinliche Maskirung und Täuschung verbindet, durch welche der gewaltigste Bau ausgerichtet, und zu einem seine inneren Mängel und Biderfpruche einheitlich bemeifternden Effect vollen= bet wird. Das napoleonische Sustem ist hier Architektur geworden, und man bewundert die macchia= vellistische Kunft auch an Louis Navoleon als Baumeister, wie er gerade erscheinen läßt, was schief ift, wie er das Sein durch den Schein meiftert, und durch allerlei Maskirungen, Füllstücke, Flügel und Pavillons die Disharmonie zwingt, sich in Harmonie zu verfleiden und einen das Auge und die Sinne befriedi= genden Zuftand nach allen Seiten bin barzuftellen. Richtsbestoweniger aber fehlt es nicht an Momenten der Anschauung, wo der Blid in die fünftliche Bezwungenheit des Werkes eindringt, und die vielfach auseinander fpringenden Theile, die Berichiedenheit

der Aren und der Widerspruch zwischen den beiden jest vereinigten Hauptgebäuden sich unwillkürlich geltend macht.

Der Bau, fo schon und groß er in feiner Bollendung unläugbar ift, scheint aber auf die Pariser felbst nicht den gewünschten Eindruck gemacht zu haben, und wo man eine unbedingte Bewunderung erwartet haben follte, hört man Gloffen, die eigentlich einen febr fpigen Ginn haben. Man findet in Paris, daß die neue Prachtschöpfung burchaus wie das Werk eines reichgewordenen Parvenu erscheine, der ein Uebermaaß an Schmud, Bierrathen und gefuchten Effecten gufammengebracht, um es aller Belt zu zeigen und an ben Kopf zu werfen, was er vermag und mit seinem Geld und feiner bewundernswürdigen Pfiffigfeit ausgerichtet hat. In der That ist die Ueberladung, der prunkfüchtige Aufwand, die in Ueberfülle angebrach= ten Bergierungen, Figuren und Bildhauer = Arbeiten, ber charafteriftische Stil biefer Neubauten geworben. ber zugleich, da eine Uebereinstimmung hervorgerufen werden follte, in die Façade des alten Louvre hin= übergegriffen und derfelben ihre frühere einfache Bediegenheit abgewonnen bat, um fie in denfelben absichtsvollen und romantisch schwülftigen Charafter bes neuen Werkes zu verwandeln. Louis Napoleon hat sich zwar selber in seiner heutigen Raiserstellung als

Parvenu bezeichnet, aber es wird ihm schwerlich angenehm gewesen sein, wenn ihm zu Ohren gekommen, daß die Pariser diesen Charakter, den er sich einst mit genialem Freimuth beigelegt, auch auf feine Beftrebungen und Berdienfte um den Reubau der nationalen Monumente anwenden wollen. Auch fragt es fich, wie weit man bier ben Raiser für ben Baumeister in Anspruch nehmen darf, aber Louis Napoleon ift in Allem, mas in feinem Reich geschieht, ein au felbständig und ausschließlich mitwirkender Beift, als daß es noch irgendwo andere Berantwortlichkei ten geben konnte, ale die feinige. Gin außerordent= liches Werk hat er aber jedenfalls in diefer Vollen= dung des Louvre vollbracht, wenn auch der außer= lichen Decoration und dem Effect der Arabesten darin ein zu großer Svielraum gegonnt worden ift. Man hat mit Recht bemerkt, daß sich vorherrschend der Charafter der Mustration in diesem Bauwerk ausprägt, und dies mare ber Charafter ber Beit, ber am liebsten allen Inhalt verbildert, und jede Sache nur noch so weit vertragen kann, als fie fich in einer spielerischen Arabeste darftellen läßt. Louis Napoleon ift also auch hierin ber zeitgemäßeste Mann ber heutigen Epoche, und wenn dieselbe nicht im Wider= ftand gegen ihn ihr befferes Sein wieder zu gewinnen weiß, so ist sie an ihn und an seine dann wohlbegründete und wohlverdiente Universalherrschaft unrettbar verfallen.

Der Kaiser ist aber keineswegs einseitig bemüht, die öffentlichen Monumente der Nation zu pstegen und auszubauen. Wie er gern auch die ganze Vergangenheit der Nation zu dem Empire hinanführen und in demselben zu ihrem eigentlichen Höhepunct erhoben sehen möchte, so sollen die schüßenden Kaiser-Flügel ebenso sehr über die Revolution wie über die alte Dynastie sich hinabsenken, und die Denksmäler der einen wie der andern behüten. So läßt Louis Napoleon auch als baulicher Erneuerer von Paris gleichzeitig auf allen Standpuncten arbeiten, und ist jest auch als Restaurator jener wunderbaren Märtyrer-Kapelle aufgetreten, die dem Andenken Ludwigs XVI. und seiner Königin Marie Antoinette in Paris geweiht ist.

Es ist dies die Sühne-Rapelle (chapelle expiatoire) in der Rue d'Anjou. Diese Rapelle liegt in einem stillen, kaum auffindbaren Verstedt, unweit der Madeleine-Rirche, auf einem durch ein eisernes Gitter verschlosse-nen Plat, auf welchem die Rue d'Anjou St. Honore und die Rue de l'Arcade sich durchschneiden. Dies Monument ist das wunderbarste und ergreisendste, welches die französische Hauptstadt in ihrem Schoofe birgt. Seder Mann aus dem Volke, den man unter-

wegs nach der Chapelle expiatoire fragt, weiß die ge= nauesten Nachweise darüber zu geben. Aber sie wird von Fremden und Ginbeimischen nur außerst felten befucht, und Viele reisen von Paris wieder ab, ohne den melancholischen Ort gesehen zu haben, an dem Ludwig XVI, und Marie Antoinette ihre verborge= nen Altare gefunden. Die Marmorbilder des Konias und ber Ronigin fteben bort, im duftern Schat= ten ber Nischen, und beleben die unaussprechliche Einsamkeit, die bier berricht, mit ihren Rlagegestal= ten, welche die letten Lebensmomente des unglud= lichen Paars ausdrucken. Die ganze, menschheit= erschütternde Schwermuth der Revolution umfließt biesen Ort, und die Empfindungen und Mahnungen, die er verbreitet, find fo unerträglich, daß man feine Berlaffenheit mitten in den Lebensstrudeln von Da= ris begreifen fann.

Der Haupt-Eingang zu der Kapelle ist von der Rue de l'Arcade. Man tritt durch eine eiserne Pforte zuerst auf einen Plat, welcher von einer Mauer umhegt ist, an deren innerem Kande sich eine Reihe hoher Cypressen hinzieht. Das Gebäude, auf welches der Weg hinführt, ist klein, aber in einem anziehenben, freundlich modernen Baustil. Man ahnt den unheimlichen, über alle Maaßen traurigen und bebeutungsschweren Inhalt noch nicht, wenn man darauf zuschreitet. Das kleine Haus liegt fast in einer stillen und beruhigenden Heiterkeit vor uns. Auf der Spipe seines Portals flattert die moderne dreifarbige Fahne, mit deren Falten der Wind im Sonnenschein spielt. Die Kapelle ist immer verschlossen. Man muß sich jedesmal erst an den Concierge wenden, um Einlaß zu erhalten.

Die Rapelle wird in diesem Augenblick an ben Banden und am Plafond reftaurirt. Es regnete durch in der Sühne-Kapelle Ludwigs XVI. und Marie Antoinette's, da die brei Anppeln, welche das eigentliche Rapellen = Dach bededen, schadhaft gewor= ben waren. Man hat begonnen, fupferne Rappen auf diese brei Dome zu legen, und damit die Feuchtigkeit nicht mehr bem ichon angegriffenen Gewölbe schaden fonne, hat man ein leichtes Bert von Gifenftaben unter die metallene Dede geichoben. Es ift badurch eine bedeutende Arbeit entstanden, welche ber Raifer zur forgfältigften Ausführung befohlen, da die Rapelle schon zu wiederholten Malen einer Restauration bedurft hat, und Louis Napoleon einen großen Werth darauf legen will, daß dies Denkmal bes königlichen Martyriums für die Nation erhalten bleibe. Der Cafar ber Principien von 1789 will bas Seiligthum ber Stätte erhalten, auf welcher bie

königlichen Opfer, die den Principien von 1789 fielen, ihre erste Grabesruhe fanden.

Dies wunderbare Denkmal erscheint als ein sehr schmerzlich beredter Ankläger der Revolution und der Ideen von 1789, aber keine Folge-Nevolution hat es zu zerstören gewagt. Versteckt und beschwiegen, wie ein geheimnisvolles Mysterium, dessen Inhalt Ieder zu lösen scheut, ist es in dem Straßen-Labyrinth von Paris stehen geblieben. Keine Regierung von Frankereich hat die Hand an dies eigentliche Mausoleum der Revolution zu legen gewagt, und das zweite Kaiserthum muß sich angelegentlichst mit seiner Restauration beschäftigen.

Eine Inschrift über bem Portal giebt uns zuerst einige ganz hiftorische Worte über den Hergang mit biefer Grabesstätte. Sie lautet:

"Le Roi Louis XVIII. à élévé ce monument pour consacrer ce lieu, où les dépouilles mortelles du Roi Louis XVI. et de la Reine Marie Antoinette, transférées le 21. Janvier 1815 dans la sépulture Royale de St. Denis, ont réposé pendant XXI. ans. Il a été achévé la deuxième année du règne du Roi Charles X., l'an de Grâce 1826."\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Der König Ludwig XVIII. hat dies Monument aufgerichtet, um diesen Ort zu weihen, wo die fterblichen Ueberrefte bes Königs Ludwig XVI. und ber Königin Marie Answund, Baris. I.

Wenn man Einlaß durch die Pforte gefunden, tritt man zuerst einige Treppenstufen binauf, in einen fleinen, freundlichen, mit grunen Beeten und Ephengeschlingen ausgelegten Garten, ben man burchschrei= tet, um zu bem Maufoleum zu gelangen. Dicfe Rasenpläte zur Linken und Rechten, an benen man mit eigenthumlichen Gefühlen vorübergeht, bededen zum Theil die Ueberrefte der am 10. August gefal= lenen treuen Schweizer und Gardes du Corps. Die gn beiben Seiten bes gangen Gebaudes umberlaufende Gallerie dentet mit langen fcmarzen Marmortafeln, die aber ohne Inschrift find, gang ftumm, und boch mit einer trauervollen Beredjamfeit, auf diefe Grabeserinne= rungen bin. Dieje namenlosen Gebeine, Die bier noch wirflich ruben, lagen zuerft auf dem benachbarten Rirch= hof der Madeleine eingescharrt und fanden bann hier ihre um das Königspaar fich gruppirende Beifegung.

Die Kapelle selbst, die am Ende des kleinen Gräber : Gartens liegt, ist von weißem, etwas angedunkeltem Marmor. Ludwig XVIII. ließ sie von den Architekten Percier und Fontaine errichten. hier war es, wo Ludwig XVI. und Marie Antoinette, nachdem ihre hänpter auf dem Blutgerüft gefallen

toinette, die am 21. Januar 1815 in das Königebegrabniß von St. Denie geführt wurden, 21 Jahre hindurch geruht haben. Es wurde vollendet im zweiten Jahre der Regierung bes Königs Charles X., im Jahr der Gnade 1826."

waren, zuerst in einer Grube voll ungelöschten Kalks beerdigt wurden.

Die Kapelle ist klein und niedrig. Die Enge des Gemachs, in welches man eintritt, steigert die unendsliche Schwüle, die hier herrscht, zu einer athemlosen Beklommenheit. Bon einer Pracht der Ausstattung und Berzierung ist hier nirgend die Rede. Diese Erinnerungen können keinen äußeren Auswand vertragen. Man erblickt zuerst der Eingangsthür gegenüber an der Hinterwand einen einfachen Altar, vor dem in der Mitte der Kapelle einige Betstühle stehen. Einiger Minuten bedarf es, um aus der Dämmerung der Kapelle die Bilder des großen Leidens links und rechts emporsteigen zu sehen. Sest erblickt man, überrascht und betroffen, wie vom Blip gerührt, zu beiden Seiten des Altars in den Wandnischen zwei Marmorgruppen.

Die Gruppe links zeigt uns die Königin Marie Antoinette in einer wundervollen, hinreißenden Aussführung. Der Körper, schön und edel gestaltet, beugt sich halb knieend rückwärts, den königlichen Mantel von sich abgleiten lassend. Bon dem herrlichen Kopf hat sich die Krone gelöst. Die Schwere der letten Stunde ist mit ihrem ganzen fürchterlichen Gewicht auf das schmerzdurchbebte Weib, auf die in Bitterniß und Schmach endigende Königin herabgesunken. Der schöne Körper könnte sast zu üppig und voll

ausgeführt erscheinen, aber es ist dies eine Wahrheit, welche Cortot, der Schöpfer dieses Bildwerkes, ebenso charakteristisch festhalten zu müssen glaubte, als es neuerdings Delaroche in seinem meisterhaften Bilde der Königin gethan, worin zwar das haar in Folge aller ihrer Leiden und Schrecknisse gebleicht erscheint, die Schönheit und Fülle der Körperformen aber in ungebrochener Kraft ausgedrückt ist. Die Künstler haben aber darin nur der Natur Gerechtigkeit widerschren lassen, denn Marie Antoinette verlor den Reiz und die Jugendfrische ihrer Gestalt auch unter den Einwirkungen ihrer schreckensvollsten Lebensmomente nicht.

Madame Elisabeth, in einer allegorischen Aufsfassung die Religion vorstellend, steht in dieser Gruppe Cortot's neben der Königin und weist dieselbe auf das Kreuz hin, welches sie in ihren Armen trägt. Auf einer Tasel am Postament der Gruppe steht der rührende Brief der Königin an Madame Elisabeth vom 16. Oktober 1793 eingezeichnet.

In der gerade gegenüberstehenden Nische zur recheten Seite des Altars erblickt man die Marmorgestalt Ludwigs XVI., der ebenfalls in dem traurigen, tief erschütternden Ausdruck seiner letten Lebensmomente dargebildet ist. Ludwig, im königlichen Gewande, liegt auf seine Kniee niedergeworfen, mit einer wunderbaren Ausbreitung der Arme, die von seiner Brust gen himmel sich emporstrecken in der haltung des

Gerechten, und die sagen zu wollen scheinen: Bas hatte ich denn noch thun sollen? Habe ich denn nicht Alles, Alles gethan?

Der Priefter steht hinter ihm, als Engel mit Flügeln dargestellt und verweist den trostlos zusammengesunkenen König auf den himmel. Auf dem Fußgestell der Statue ist das ganze Testament Ludwigs XVI. mit seinen einfachen, klaren, gerechten Worten eingegraben. Einen rührenderen und überwältigenderen Gegenstand hat die bildende Kunst seit der Laokoons-Gruppe nicht darzustellen gehabt. Dieses Bildwerk ist von dem Baron Bosiot, welcher darin ein bedeutendes Talent entfaltet hat, durch die Sculptur eine so hinreißende und bewegliche Innerlichkeit auszudrücken, die dem Stein die Sprache der Poesie und die Leidenschaft der Tragödie eingehaucht hat.

Dann geht man zehn Stufen hinunter in das Grabgewölbe, wo die einstige und erste Ruhestelle der königlichen Asche war, bezeichnet durch den hier noch besindlichen alten Altar von Stein, der damals die erste Beisetzung der Ueberbleibsel des Königspaares deckte. Setzt steht dieser Altar unter einer Rosette, die seltsame bunte Lichter über diesen vom Verhängnitzgezeichneten Naum ausstrent. Es ist dies das Kalkloch, welches die erste Grundlage dieses rührenden Mausoleums wurde, und man hat es jetzt wie ein tieses Geheimnitz in den Kellern dieses Gebäudes bewahrt.

Einundzwanzig Jahre lang hatten bier die Ge= beine ber hingerichteten gelegen. Es schien ein Bu= fall, daß man unter Ludwig XVIII. fie wiederge= funden und eine Entbedung des Tages an ihnen ge= macht hatte. Sobald die Runde erschollen mar, daß Frankreich fich wieder im Besit diefer fast zu einer Minthe gewordenen Aiche befinde, vereinigten sich zu= gleich die Buniche aller Parteien für ein königliches Grabmal, das den beiben großen Schlachtopfern der Revolution bereitet werden folle. Man beschloß, daß diese Ueberreste der Revolution in den Gewölben der Königsgräber von Saint-Denis feierlich und unter Begehung einer großartigen Gubne = Geremonie beigesett werden sollten, und der 21. Januar murbe, als der Jahrestag des unglücklichen Ereignisses, dazu angesett. Um 20. Sanuar murde die vergeffen gewesene Gruft geöffnet, und alle Pringen des fonig= lichen hauses kamen, um diese erschütternden Reliquien des Königthums anzubeten und dabei, man weiß nicht welche, Gelübde zu thun. Als aber am Tage bes 21. Januar die Prozession, mit welcher man die Asche durch die Stragen von Paris dahingeleitete, an dem Boulevard Montmartre anlangte, ftief die Königsfrone, die über dem Leichenwagen angebracht mar, auf un= begreifliche Beife gegen ben Laternenpfahl ber Strafen-Ede, fiel in den hartgefrorenen Schnce ber Strafe herunter, und gerbrach bort in mehrere Stude. 3wei

Monate darauf, aber an demselben Tage, ging die Krone Eudwigs XVIII. wieder auf das Haupt Naspoleons über.\*)

Die Berührung dieser Asche scheint kein Glück zu bringen, so viel Segen man auch sonst von den Gebeinen der Märtyrer ausstließen zu sehen gewohnt ist. In der Geschichte und Politik kann man nicht ganz ohne Aberglauben fertig werden, und Louis Naposleon, der größte Politiker der neueren Zeit, hat auf seiner ganzen Laufbahn und in allen Zeichen und Bundern, die er auf derselben befolgte, stets am meisten den Hang zum Aberglauben bewiesen. Dasgegen hat es ihn nicht geschreckt, sich fürsorglich mit dem Andenken Ludwigs XVI. und Marie Antoinette's zu beschäftigen, und noch ihre schmerzlich belebten Marmorbilder vor dem Durchregnen zu schüßen.

Will aber ber napoleonische Kaiser-Adler seine Flügel schüpend über alle nationalen Elemente von Frankreich ausbreiten, so kann man auch von ihm erwarten, daß er der Asche eines andern königlichen Märtyrers, nämlich Louis Philipps, einst ihr heimathliches Recht widerfahren lassen werde. Die irdischen Ueberreste des unglücklichen Bürgerkönigs ruhen noch auf englischem Boden, in Weybridge, einem Ort, welcher Privateigenthum zweier englischen Damen ist.

<sup>\*)</sup> Mémoires d'une femme de qualite. II. 67.

In der That war vor einiger Zeit davon die Rede, daß Louis Napoleon, wahrscheinlich um die Sicherheit seiner herrschaft nach allen Seiten hin zu beweisen, auch an die Zurudholung ber Afche Louis Philipps nach Frankreich gebacht habe, so wie Louis Philipp einst die Asche Napoleons I. über das Meer herüber in den Dom der frangösischen Invaliden holen ließ. Louis Philipp sah damals in diefer Asche auch nur eine nationale Reliquie, die er mit Bourgeois-Vietat zu ben übrigen öffentlichen Denknialern des französischen Bolkes legen wollte. Aber die Sicherheit seiner eigenen herrschaft wurde bamit fo wenig bewiesen, daß Louis Philipp (welcher doch nur ber mit einem blauen Auge davongekommene Lud= wig XVI. ift) balb felbst nur bas Grab auf frem= bem Boden für fein flüchtiges Saupt fuchen mußte.

Es ist jedenfalls gefährlich, mit solchen Dingen zu spielen, aber Louis Napoleon wird wahrscheinlich nach dem Attentat vom 14. Januar ebenso wenig mit legistimistischen und orleanistischen Elementen, als mit dem Freiheits-Gultus mehr spielen, da es sich von jest an nur um den blanken Säbel auf dem Nacken der Nation handeln wird!

Drud von 3. Blumenthal in Berlin, Ablerftr. 9.

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

. • 





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-9201
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE



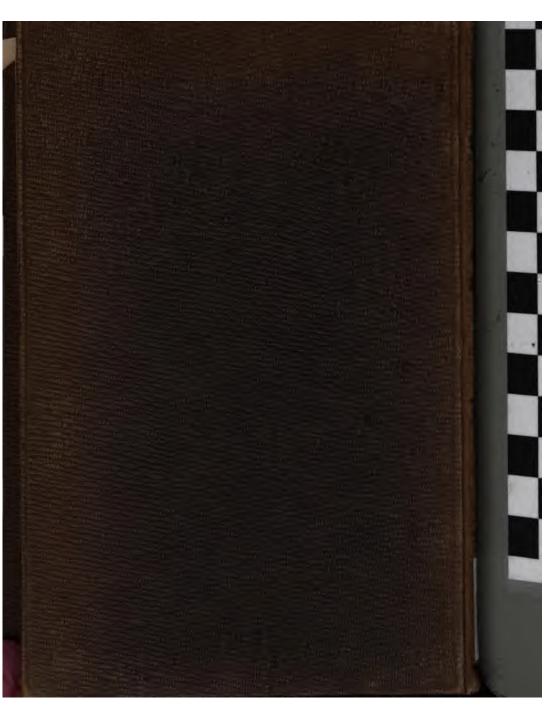